

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



B 3 829 813

•

i

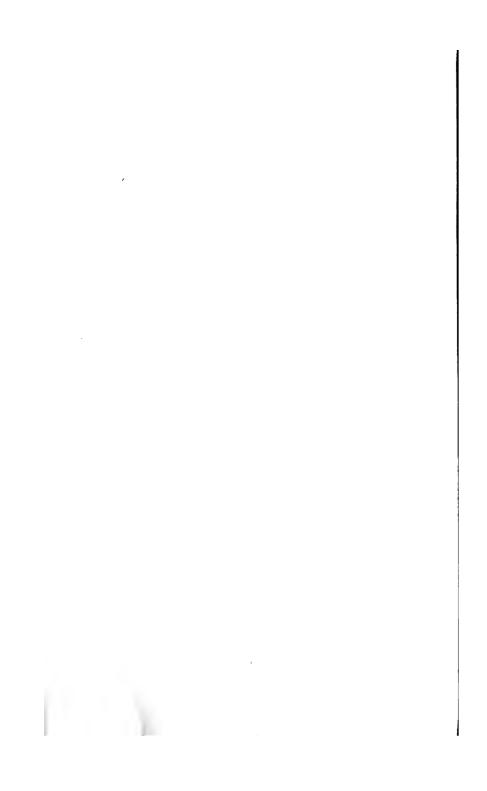

Seinrich von Kleists Briefe an seine Braut.



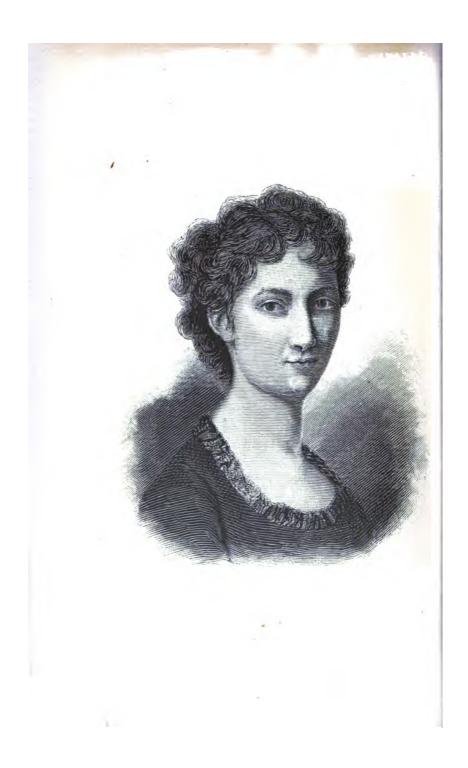





•

1. 4. A. A.

# Heinrich von Kleists Briefe an seine Braut.

Bum erften Male vollftändig nach den Originalhandschriften herausgegeben

non

# Karl Biedermann,

ord. Bonorarprofeffor an der Universität Leipzig.

Mit den Bildniffen Aleifts und feiner Brant,



### Breslau.

Oruck und Verlag von S. Schottlaender. 1884.

.

# Inhalts-Verzeichniß.

|        |          | •                                 |    | Seite                 |
|--------|----------|-----------------------------------|----|-----------------------|
|        | Vorwor   | t des Herausgebers                |    | I—XXVI.               |
| I.     | Brief &  | frankfurt a. D. (Anfang 1800)     |    | 1- 7                  |
| II.    | bo       | bo. ben 30. Mai 1800 .            |    | 8- 12                 |
| ш.     | do. L    | Berlin, den 16. August 1800       |    | 13— 22                |
| IV.    | Pafemal  | k, den 20. August 1800            |    | 23 <b>— 2</b> 8       |
| v.     | Coblent  | bei Pafewalk, den 21. August 1800 | ). | 29 34                 |
| VI.    | Leipzig, | ben 30. August 1800               |    | 35— 42                |
| VII.   | Dresde   | a, den 3. September 1800          |    | 43 53                 |
| VIII.  | Deberar  | , den 4. September 1800           |    | <b>54</b> — <b>63</b> |
| IX.    | Würzbı   | irg, ben 11. September 1800       |    | 64— 70                |
| Х.     | do.      |                                   |    | 71— 85                |
| XI.    | do.      | ben 19. September 1800            |    | 86— 95                |
| XII.   | bo.      | ben 10. October 1800              |    |                       |
| XIII.  | bo.      |                                   |    |                       |
| XIV.   | Berlin,  | ben 13. November 1800             |    |                       |
| XV.    | bo.      | den 16. November 1800             |    |                       |
| XVI.   | ბა.      | ben 22. November 1800             |    |                       |
| XVII.  | do.      | ben 29. November 1800             |    |                       |
| XVIII. | do.      | ben 11. Januar 1801               |    |                       |
| XIX.   | bo.      | ben 21. Januar 1801               |    |                       |
| XX.    | do.      | den 31. Januar 1801               |    |                       |
| XXI.   | do.      | ben 22. März 1801                 |    |                       |
| XXII.  | do.      | ben 28. März 1801                 |    |                       |
| XXIII. | bo.      | ben 9. April 1801                 |    |                       |
| XXIV.  | bo.      | ben 24. April 1801                |    | 176 - 178             |

|                                                                                               | Geite           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| XXV. Dresben, den 4. Mai 1801                                                                 | 179—181         |  |  |  |  |
| XXVI. Leipzig, den 21. Mai 1801                                                               |                 |  |  |  |  |
| XXVII. Göttingen, den 3. Juni 1801                                                            | 189—195         |  |  |  |  |
| XXVIII. Straßburg, den 20. Juni 1801                                                          | 196—197         |  |  |  |  |
| XXIX. Paris, ben 21. Juli 1801                                                                |                 |  |  |  |  |
| XXX. do. den 15. August 1801                                                                  | 204—219         |  |  |  |  |
| XXXI. do. den 10. October 1801                                                                |                 |  |  |  |  |
| XXXII. do. den 27. October 1801                                                               | 227-229         |  |  |  |  |
| XXXIII. Frankfurt a. M., den 2. December 1801                                                 |                 |  |  |  |  |
| Brief ber Braut an Kleist, Frankfurt a. D.                                                    |                 |  |  |  |  |
| ben 10. April 1802                                                                            | 234236          |  |  |  |  |
| XXXIV. Narinsel bei Thun, den 20. Mai 1802                                                    |                 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                 |  |  |  |  |
| Beilagen:                                                                                     |                 |  |  |  |  |
| a. Brief der Braut an eine Freundin                                                           | <b>239—24</b> 0 |  |  |  |  |
| b. Ein Gedicht, von Kleist's Hand geschrieben                                                 | 240-244         |  |  |  |  |
| c. Fragezettel                                                                                |                 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                 |  |  |  |  |
| Berichtigungen und Busätze.                                                                   |                 |  |  |  |  |
| Seite 36 Beile 8 von oben: Frou ron Lofchbrand war die altefte (Stief-) Schwester             |                 |  |  |  |  |
| Kleists, Wilhelmine oder Minna genannt.                                                       |                 |  |  |  |  |
| - 49 Beile 18 bon unten muß ch heißen: geleebtes Madden 58 = 3 bon oben muß ch heißen: Anopf. |                 |  |  |  |  |
| - 103 beginnt ein neuer Brief: Würzburg, b. 11. October mit der Biffer XIII.                  |                 |  |  |  |  |
| Die folgenden Biffern, bis mit XIX., find daber je um eine vorzuruden.                        |                 |  |  |  |  |
| — 235 Beile 1 von oben fehlt das Rotenzeichen *).                                             |                 |  |  |  |  |
| — 241 s 11 bon unten muß ce heißen daß ftatt ba.                                              |                 |  |  |  |  |



# Vorwort des Herausgebers.

Bum ersten Mal erscheinen hier die Briese des Dichters Geinrich von Kleist an seine Braut, Wilhelmine von Benge, vollständig und unverkürzt, aus den Griginalhandsschriften wortgetren abgedruckt.

Bis vor zwei Tahren kannte man nur einen Theil dieser Briefe, nämlich die von Eduard von Bülow in seinem Buche "Heinrich von Kleists Leben und Briefe" (1848) mitgetheilten. Es waren das 76 Briefe, aus verschiedenen Beiten, mit Lücken dazwischen.

Bulow sagte im Vorwort zu seinem Buche (S. VI):

"Die Hauptquellen meiner Nachrichten (über Kleist) waren . . ., dann die beiden verehrungswürdigen Frauen, deren die Briefe vorzugsweise gedenken."

Darunter konnten nur die Grant und deren Schwester Luise verstanden sein.

Weiter bemerkte Billow im Buche felbft (S. 13):

"Aleifis Briefe an seine Braut mußten für die Geschichte seines Innern theilweise wichtig sein. Ein halbes Tahrhundert, welches darüber hingegangen, hat die zartesten Bedenken gegen die Verössentlichung gehoben, und so wurden sie mir auf meine Bitte mitgetheilt. Ich lege sie hierbei dem Publikum vor".

Hiernach sollte man meinen, es seien sämmtliche Briefe Aleists an seine Braut, die Bülow der Lesewelt vorlege. Dem ist aber, wie schon gesagt, nicht so. Auch hat sich wohl Bülowungenau ausgedrückt, wenn er so spricht, als habe er die Briefe unmittelbar von der Braut und mit deren Ermächtigung, sie zu versöffentlichen, erhalten. Dielmehr möchte ich glauben, er sei auf einem anderen Wege mittelbar in den Besit der Briefe gelangt. Ich theile unten einen Brief mit, den die ehemalige Braut Aleists

(lange nach des lettern Code) an eine Freundin schrieb und mit welchem ste dieser Freundin — infolge eines von L. Cieck geäußerten und von der Schwester der Brant, Luise, befürmorteten Wunsches -"einige" Briefe von Aleift guftellte, indem fie es "ihrem Bartgefühl überläßt, mas fie davon Geren Cieck mittheilen wolle." Da nun Bulow bei feinem Buche über Bleift, nach feiner eigenen Versicherung, Tieck zu Rathe gezogen, da er ferner darin neben den Briefen Kleists an seine Brant auch einen Brief des Dichters an einen Freund mitgetheilt hat, ben Cieck aus einer fachstichen Stadt zugesandt erhalten hatte, so liegt die Vermuthung nahe, daß Cieck auch die von kleifts ehemaliger Braut ihm selbst durch deren Freundin jugemittelten Briefe an Bulow weitergegeben hat und daß diese es find, welche Bulow veröffentlichte. Batte Bulow fämmtliche Briefe kleifts von der Brant oder sonstwem er= halten, warum sollte er bann nur einen Theil davon, und gerade den, wie fich zeigen wird, am wenigsten interessanten, mitgetheilt haben?

Ob Bilow vor dem Abdruck jener 16 Briefe die Genehmigung der Adressatin (die damals noch lebte) zu deren Veröffentlichung eingeholt hat, ist mir nicht bekannt und läßt sich schwerlich ermitteln.

Uebrigens ift selbst die Veröffentlichung dieser 16 Briefe bei Bulow keine gang vollständige und wortgetreue.

So sind die Briese "Würzburg 10. October 1800," "Berlin 9. April 1801," "Leipzig 21. Mai 1801" gekürzt, die Briese "Würzburg 11. October 1800," "Berlin 22. März 1801" in den Schlußsätzen abgeändert; endlich trägt der Bries: "Berlin 30. November 1800" das falsche Datum: "3. November."

Ich meinerseits war so glücklich, die Originale sämmtlicher noch vorhandener Briefe H. v. Kleists an seine Braut zu entdecken, und zwar im Beste von nahen Verwandten dieser lehteren. Es waren im Ganzen 34 Briefe, wenn ich jedesmal als Einen Brief alles das rechne, was anscheinend gleichzeitig abgesandt, wenn auch an verschiedenen Tagen geschrieben und daher mit mehreren Datis versehen war. Die Briefe besanden sich noch in den Originalcouverts; auf lehteren war von der Hand der Braut jedesmal Ort und Datum der Absendung verwerkt (einen Poststempel gab es damals noch nicht), desgleichen die Reihenfolge der empfangenen Briefe. Das Format der Briefe ist klein Quart,

das Papier graues, unbeschnittenes Blittenpapier (wie es damals im Gebrauch mar), die Bandschrift eine deutliche, bis auf gant wenige Worte leicht lesbare. Aus einzelnen Vermerken Kleifts. verglichen mit den vorhandenen Briefen, geht hervor, daß nicht alle von ihm abgesandte Briefe auch richtig angekommen find. was bei den damaligen Pofteinrichtungen und bei dem Umftande daß im Jahre 1800, wo Bleift seine Reise nach Süddeutschland machte, gerade dort kriegerische Verwickelungen zwischen Westerreich und Frankreich flattfanden, nicht Wunder nehmen kann. Die Stegel auf den Couverts find groß und icharf ausgeprägt. Entmeder als eine Sonderbarkeit des in so vieler Binficht sonderling= haften Dichters oder als Absicht (um das Verhältniß nach außen geheim ju halten) muß es gelten, daß er jum Verschlusse dieser Briefe nur zum Theil das Kleiftsche Familienwappen benutt hat, während die auf der süddentschen Reise geschriebenen Briefe mit bem Wappen seines Reisebegleiters, eines Berrn von Brokes, die von Berlin abgesandten mit dem Familienwappen der Brant gestegelt find: in Berlin wohnte Bleift mit einem dort lebenden Bruder der Braut gusammen und hat wohl deffen Petschaft zum Stegeln genommen.

Ich habe, nachdem ich von den dermaligen Eigenthümerinnen der Briefe die Genehmigung zu deren Veröffentlichung erbeten und erlangt hatte, zunächst die nicht schon von Bülow veröffentlichten 18 Briefe ihrem größten Cheile nach in der Beitschrift "Nord und Süd" mitgetheilt, und zwar in zwei Serien, die erste im Octoberheft 1881, die zweite im September- und Octoberheft 1882.

Mit Rückstigt auf den beschränkten Kaum einer Beitschrift ließ ich aber nicht blos mehrere für das Hauptthema dieser Correspondenz minder wichtige Briese gänzlich weg, sondern kürzte auch in den andern manche zu aussührliche und gleichsalls mehr nebensächliche Schilderung.

Die infolge dieser Veröffentlichung an mich gelangten mehrsfachen Anfragen wegen Fortsetung und Vervollfändigung derselben überzeugten mich, ein wie großes Interesse hentzutage nicht blos den Werken, sondern auch der Persönlichkeit und dem Lebenssgange des ebenso hochbegabten als unglücklichen Dichters sich zuswendet. Den Wünschen der vielen Freunde und Verehrer Kleiss

glanbte ich daher zu entsprechen, wenn ich eine Separatausgabe seiner Briefe an seine Braut veranstaltete, welche sowohl die von Bülow veröffentlichten, als die von mir in "Nord und Süd" mitgetheilten, überhaupt Alles, was von solchen Briefen vorhanden und in meinen Händen war, enthielte. Gleichzeitig bin ich mir bewust, damit ebensowohl eine Psicht der Pietät gegen die Manen Kleists zu erfüllen, als der deutschen Literaturgeschichte einen Dienst zu leisten.

Die Briefe Aleifts an seine Braut umfassen einen Beitraum von kaum mehr als zwei Jahren — vom Anfang des Jahres 1800 bis zum 20. Mai 1802. Insofern können sie natürlich nicht die gleiche Wichtigkeit für bie Kenntnif des gangen inneren und äußeren Lebens Aleifts beanspruchen, wie die Briefe des Dichters an seine Schwester Alrike, die von 1795 bis zu seinem Tode (1811) reichen. In anderen Beziehungen jedoch bieten fie ein kaum geringeres, ja in manden sogar ein noch größeres Interesse, als jene. Abgesehen davon, daß ste über zwei charakteristische Vorkommnisse im Leben Kleifts, seine Reise nach Süddeutschland i. I. 1800 und seine Pariser Reise i. J. 1801, sich ungleich ausführlicher verbreiten, als die Briefe an Allrike, so zeigen ste uns auch den Dichter von einer Seite, von welcher er sonft nirgends erscheint als Liebenden. Denn von allen andern Liebesverhältniffen Bleifts, früheren und späteren, wissen wir nichts, als ein paar (noch bam theilweise nur unsichere) Namen und Vorgänge; das zu Wilhelmine v. Berige können mir in diefen Briefen von feiner Entftehung an bis zu seiner Auflösung durch alle Stadien hindurch verfolgen.

Dazu kommt endlich, daß gerade in diesen zwei Jahren und im Rahmen dieses Liebesverhältnisse sich jene innere Arists im Leben Aleists vollzieht, die zuleht, in allerdings sast überraschender Weise, damit abschließt, daß derselbe sich als berusenen Dichter fühlt, erkennt und bethätigt. Es läßt sich daher im Voraus vermuthen (und die ganze Reihenfolge der Briese wird dies bestätigen), daß gerade in diesen Mittheilungen an seine Braut, in den Selbsbetrachtungen, die er im Verkehr mit ihr anstellt, in den Ideen und Empfindungen, die er gegen sie ausspricht, uns mancher interessante Einblick in das innerste Wesen des sonst meist so streng in sich verschlossenen Dichters vergönnt sein wird.

Bum bessern Verständniß des Inhalts der Briefe set hier zus nächst im Allgemeinen Folgendes vorausgeschickt:\*)

Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist, der Sohn des preußischen Stadscapitains Zoachim Friedrich von Kleist aus dessen zweiter Ehe mit einem Fräulein v. Pannwitz, geboren (nach den neueren Forschungen K. Ziegens) am 18. October 1777 zu Frankfurt a/O., war dis zum Jahre 1798 ebenfalls Offizier, Secondelieutenant in der preußischen Garde. Allein, getrieben von einem lebhasten Drange nach höherer Geistesbildung, nahm er — sehr gegen den Wunsch seiner Verwandten — seinen Abschied und bezog Ostern 1799 die Universität seiner Vaterstadt. Sein Vater war schon 1788, seine Mutter 1793 gestorben. Seine noch unverheiratheten Schwestern lebten unter dem Schutze der "Tante Massow", einer Schwester von Kleists Mutter, in Frankfurt a./O. und bewohnten das elterliche Haus. Dorthin kehrte jeht Kleist zurück.

In unmittelbarer Nachbarschaft dieses Hauses wohnte der General von Benge mit zahlreicher Familie. Mit dessen Töchtern waren die Aleistschen Schwestern eng befreundet. Auch Aleist trat in diesen Kreis ein, sühlte sich bald darin heimisch und nahm insbesondere an der dort gepstegten heitern Geselligkeit lebhaften Antheil. Doch zeigte sich schon damals sein lehrhaftes, immer auf die Fortbildung, wie seiner selbst, so auch seiner Umgebung gerichtetes, dabei von einer gewissen Pedanterie nicht freies Wesen: er suchte die Sprechweise der Mädchen, die an Provinzialismen litt, zu verbessern\*), hielt ihnen auch Vorlesungen über philo-

<sup>&</sup>quot;) Wer sich über Reifts Leben und Wesen näher unterrichten möchte, den verweise ich — außer auf die Borreden Ludwig Tieck und Julian Schmidts zu Kleifts Werten — auf solgende Schriften und Abhandbungen: "H. v. Kleifts Leben und Briefe", von Ed. v. Kleifts Leben und Abhandbungen: "H. v. Kleifts Leben und Kleifts Ariefe an seine Schwefter Utrike" herausgegeben mit Borrede von A. Koberstein 1860. H. v. Treitsches Abhandlungen über H. v. kleist in den "Preuß. Jahrblichern" von 1858, Dezemberheit. D. Wenzelß "Beitrag zur Lebensgeschichte Kleifts" in der Sonntagsbeitage zur Wossischen Zeitung von 1880 Ar. 37 und 38. "H. v. Aleist und seine Familie", von A. Siegen in der "Gegenwart" vom 18. Mai 1882. "H. v. Leist in der Schweiz," von Theophil Zolling, 1882 ; endich eine seine Kohandlung über H. v. Keist von Heilt Bamberg in der "Alsgemeinen deutschen Biographie" 16. Band (1882), S. 127—149.

<sup>\*\*)</sup> Sonberbar ift, baß, wie die untenstehenden Briefe ausweisen, Kleifts eigene Schreibweise mehrfach folde Provinzialismen zeigt.

sophische und culturgeschichtliche Gegenstände, wozu er sich sogar ein förmliches Katheder bauen ließ.

Bu dem ältesten Fräulein v. Benge, Wilhelmine, geboren am 20. August 1780\*), trat Kleist allmälig in ein innigeres Verhältniß. Es muß dies ungefähr um die Jahreswende von 1799 zu 1800 geschehen sein. Am 12. November 1799 schrieb Kleist an seine Schwester Ulrike (Koberstein, S. 9):

"Die älteste Benge, Minette, hat einen seinen Sinn, der für schönere Eindrücke zuweilen empfänglich ist; wenigstens bin ich zusrieden, wenn ste mich zuweilen mit Interesse anhört, ob ich gleich nicht viel von ihr wieder ersahre."

Bald daranf mag eine größere Annäherung zwischen Beiben stattgesunden haben. Wilhelmine scheint für das, zwar mit manchen Eigenheiten behafteie, aber durchaus edle und ideale Wesen Kleist ein tieseres Interesse gefaßt zu haben, und Kleist wiederum war glücklich, von einem liebenswürdigen, gefühlvollen Mädchen sich näher beachtet und verstanden zu sehen.

Eine sonderbare Laune des Liebenden hätte beinahe gleich von haus aus das Verhältniß wieder zerhört. Kleist verlangte von seiner Brant und deren Schwester Luise, die allein um die Liebe der Beiden wußte, diese Liebe solle streng verborgen gehalten werden nicht blos vor Fremden, sondern anch vor den Aeltern Wilhelminens\*\*). Dazu wollte Leiztere sich nicht verstehen. Endlich entschloß sich Kleist auf ihre und Luisens Bitten und Vorstellungen, dem General von Benge sich zu entdecken und dessen Genehmigung zur Verlobung mit seiner Tochter zu erbitten. Er muß wohl zurst ein mündliches Gespräch mit dem General gehabt haben, wobet dieser gegen die Liebe Wilhelminens zu Kleist keinen Widerspruch erhoben, aber verlangt zu haben schweit, daß ein näheres Verhältniß der beiden jungen Leute vor der Hand noch unterbleibe — wahrscheinlich so lange, dis Kleist irgend welche sesse verhälten werde. Darauf deutet wenigstens der erste der vorhandenen Briese Kleists an

<sup>\*)</sup> Sonderbarer Weife hat Rleift in bem Briefe Würzburg, 10. October 1800 (S. 96) ben Geburtstag feiner Braut, cbenfo mie feinen eigenen, verfrüht.

<sup>\*\*)</sup> Diefelbe Laune brachte ibn fpater um bie hand eines liebenswürdigen und reichen Mäbchens, ber Richte bes Appellationsraths Körner, welche mit ibm brach, weil er verlangte, sie muffe ibm hinter bem Müllen ihres Obeims ichreiben.

Wilhelmine, bei dem leider Datum und Eingang sehlen. Nach demselben muß man annehmen, daß Kleist schon vorher Wilhelminen schriftlich ein Liebesgeständniß gemacht hatte und daß er dieses nur jeht wiederholt, um auch von ihr ein klares Bekenntniß ihrer Gegenliebe zu erhalten. Außerdem handelt der Brief zum größten Theil von der Frage, welchen Beruf Kleist ergreisen solle. In seiner Kritik der verschiedenen Berufsarten zeigt sich schon einigermaßen der Poet oder, besser gesagt, der Idealist, dem sast jeder praktische Beruf zu prosan erscheint. Bemerkenswerth ist dagegen die hier von ihm gegebene Erklärung, daß er "entschlossen sei, sich für ein Amt zu bilden". Der Gegensah dieser Erklärung zu der späteren entschiedenen Abneigung Kleists gegen jedes Amt ist wichtig sowohl für die Geschichte seines inneren Lebens als für sein Verhältniß zu Wilhelminen.

Der Brief an den General, von welchem in dem beigelegten Bettel an Wilhelmine die Kede ist, liegt nicht vor, was um so bedauerlicher ist, als die in dem Bettel enthaltenen Andentungen über ein in dem Briese gegebenes "Versprechen" ohne diesen Bries selbst nicht recht verständlich sind.

Der nächste Brief an Wilhelmine ist datirt vom 30. Mai 1800. Er ist charakteristisch für kleist und dessen nie ruhenden Trieb des Philosophirens und Doctrens. In höchst doctrinärer Weise behandelt er das Thema: "Welcher von zwei Eheleuten verliert am meisten bei dem Tode des andern" — ein Thema, das, sollte man meinen, einem jungen, eben erst verlobten Manne so fern als nur möglich liegen müste!

Bülow in seiner Kleistbiographie sagt (S. 14): "Wiewohl Kleist Hans an Hans mit Wilhelminen wohnte, schrieb er ihr beinahe täglich die leidenschaftlichsten Briefe".

Woher Bülow dies hat, weiß ich nicht; vorhanden ist von diesen "leidenschaftlichen" Briefen keiner, während doch sonst alle Briefe sorgfältig ausbewahrt sind\*).

Nach Bülow (S. 15) wäre Kleist im Frühsommer 1800 (also

<sup>\*)</sup> Wie wenig zuverläffig Billow — tros der gans ficheren Quellen, beren er fich rühmt — in manchen seiner Mittheilungen und Behauptungen ift, beweift u. A. der von ihm S. 24 gegebene Abrif des lesten Briefs Reifts an seine Braut, der wit dem wirflichen Texte bieses Briefs feineswegs übereinstimmt,

bald nach jenem Briese vom 30. Mai) von Franksurt a./O. fortund wieder nach Berlin gegangen, theils um seine Studien aus eigene Hand dort sortzusehen, theils um sich auf eine Stellung im Staatsdienst vorzubereiten. Mit Lehterem kann es nicht recht Ernst gewesen sein, denn kleist schreibt später einmal au seine Schwester Ulrike (Koberstein S. 27): es sei genug, wenn die Welt wisse, er habe Geschäfte beim Minister Strueuse, "welches", seht er sogleich hinzu, "zum Theil (!) wahr ist". Was sonst von kleists damaligem Ausenthalte in Berlin erzählt wird, von Kekanntschaften, die er angeknüpst u. s. w., ist unbestimmt und ohne nähere Belege. Ganz unerklärlich erscheint es, daß aus dieser Beit von Berlin aus kein einziger Krief Kleists au seine Braut vorhanden ist, ebenso wenig wie au seine Schwester Ulrike.

Der erste wieder an die Braut (seit dem vom 30. Mai) ift einer vom 16. August. Derselbe ist von Berlin aus datirt, aber, wie man sieht, unmittelbar nach der Abreise von Frankfurt a./O. geschrieben; er athmet den noch ganz frischen Schmerz der Trennung. Wenn man diesen Brief, und ebenso, wenn man den an Ulrike vom 14. August liest, so hat man den Eindruck, als habe kleist erst jeht Frankfurt und seine dortigen Lieben verlassen. Dem scheint nun allerdings ein anderer Brief an Ulrike (Koberstein S. 25) zu widersprechen, worin kleist schreibt, er sei "auf acht Tage in Frankfurt". Unr leider ist dieser Brief ohne Datum.

Wenn es darin am Schlusse heißt: "Schreibe mir ein paar Worte nach Berlin," so beweißt dies nur, daß kleißt damals nach Berlin ging, nicht, daß er dort bereits gewesen war. Wenn er ebenda schreibt: "Ich mußte mir diese Berstrenung machen, weil mich das Brüten über die Bukunst wieder ganz verstimmt hatte," so könnte man oher an einen vorübergehenden Ansenthalt an irgend einem einsamen Orte, etwa auf dem Lande, denken, als an Berlin, wo es ihm doch, zumal wenn er dort allerhand interessante Bekanntschaften gemacht hatte, an "Berstrenung" nicht sehlen konnte.

Auch das ist auffallend, daß, wie Kleist unterm 16. August schreibt, er sofort nach seiner Ankunft in Berlin von Polizeiwegen nach seiner Legitimation gestragt wird. Wenn er bereits mehrere Monate dort gelebt hatte, wäre dies wohl schwerlich geschehen.

Es ift wohl gesagt worden: Kleift habe, nachdem er den Ge-

danken jener mysteriösen Reise gefaßt, von der sogleich näher die Rede sein wird, für nöthig befunden, nochmals nach Frankfurta./O. zu reisen, um mit seiner Brant persönlich sich darüber zu besprechen. Allein wir wissen jeht durch den ersten Brief an Wilhelmine (aus dem Ansang des Jahres 1800), daß Kleist mit einem solchen Gedanken sich schon damals trug; denn er schreibt in einer U. S. zu dem Bettel, in dem er ihr den Brief an ihren Vater ankündigt:

"Von meiner Reise habe ich, aus Gründen, die Sie selbst entschuldigen werden, nichts erwähnt. Schweigen Sie daher auch davon! Wir verstehen uns ja!"

Hiernach scheint es nicht, als hätte Kleist nöthig gehabt, erst nochmals nach Frankfurt zu kommen, um seine Braut über seine Reise zu verftändigen und zu bernhigen.

Genug, hier ift für Kleiftbiographen noch eine Lücke ausqufüllen.

Der Brief vom 16. August ist der erste einer langen Reihe von Briefen (nicht weniger als 11), die sich insgesammt auf die schon erwähnte Reise beziehen. Ueber Grund, Bweck und Grfolg dieser Reise schwedt ein tieses, von Kleist selbst gestissentlich unterhaltenes, von seinen Biographen die jeht noch nicht gelichtetes Dunkel. Auch die unten solgenden Griese tragen leider wenig dazu bei, dasselbe auszuhellen.

Moberftein meint (B. 26, 29, 32, 35, 39, 42): nach gewissen Aeußerungen Bleifts an seine Schwester mochte man annehmen, daß es bei dieser Reise "auf die nicht gefahrlose Entdeckung eines Beheimnisse im Sabrikmesen abgesehen gemesen sei", giebt aber ju, daß andere Aeußerungen Kleifts dem widersprächen. In den Briefen an die Braut findet eine solche Annahme keine Unterflühung. Don einer Nichte Kleifts, die Koberstein darum befragte, erfuhr er nur: "Ihre Tante (Ulrike) habe gesagt, die Reise set politischer Natur gewesen." Das würde allerdings zu der merkwürdigen Mittheilung Bleifts an feine Braut (Dresden, 3. September 1800) stimmen, wonach Bleift vom englischen Gesandten Eröffnungen erhalten haben will, die ihn veranlagt hätten, "nicht nach Wien, sondern entweder nach Würzburg oder nach Strafburg ju gehen". Nur drängt fich gegen eine solche officielle politische Mission (benn das mußte es gewesen sein, wenn Kleift den englischen Gesandten aufsuchen und von ihm Eröffnungen empfangen konnt-) ein gewisse Gedenken auf. Wie, einem jungen Menschen von kaum 23 Jahren, ohne jede nähere Beziehung zum answärtigen Amte, ohne irgend welche vorher abgelegte Probe diplomatischen Geschickes, sollte man eine solche doch jedensalls bedentungsvolle Mission anvertraut haben? Was serner gegen jede Art von amtlichem Austrag spricht, ist eine Aeuserung Kleists in einem Briese an Ulrike (Koberstein, S. 33), wonach er das Geld, welches er von ihr erbat, "nicht zu den Keisekosten, sondern zu dem eigentlichen Bweck seiner Keise" brauchte. Wenn die preußische Kegterung ihm einen ganz oder auch nur halb officiellen Austrag ertheilt hätte, würde sie ihn da nicht auch mit den Mitteln zu desse Atttel selbst zu bestreiten oder doch vormschießen?

Eine ganz nene Conjectur hat Wilbrandt (S. 62 ff.) aufgestellt, und ihm find spätere Biographen, wie Bamberg, wenigstens halb und halb gefolgt. Danach hatte Bleift bei diefer Reise nur "fich selbft, d. h. seinen Dichterberuf gesucht". Bur Begründung dieser Hypothese, von der er selbst gesteht, daß sie "etwas seltsam erscheinen werde", beruft fich Wilbrandt junachst auf Aleists "wunderlichen, leidenschaftlichen Hang, innere Entscheidungen durch eine wilde Improvisation zu erzwingen," sodann auf allerlei Briefftellen, 3. B. die an seine Braut Würzburg, 10. October: "er habe eine große Idee für leine Brant im Sinne", "in fünf Jahren, hoffe er, werde das Werk fertig sein" (Wilbrandt denkt hier an eine Dichtung, in der kleift seine Braut habe verherrlichen wollen); den Brief an seine Schwester vom 14. Angust (Roberstein S. 26), worin er erklärt: es gelte, "das Glück, die Ehre, vielleicht das Leben eines Menschen durch diese Reise zu erretten"; ferner auf gewisse Aundgebungen einer erhöhten Stimmung nach der Reife, 3.. B. wenn kleift an die Schwester Schreibt: "Ich achte mein ganges Dermögen nicht um das, was ich mir auf dieser Reise erworken habe"; "wie bin ich so froh, oh, ich bin es nie in meinem Leben so herzlich gewesen; jetzt erst öffnet sich mir etwas, mas mich in der Bukunft anlächelt, wie Erdenglück" (Roberficin, S. 35, 37); wenn er weiter erklärt, er sei "mehr als jemals abgeneigt, ein Amt anzunchmen," denn "die Sphare für feinen Weift und fein Herz habe sich gang unendlich erweitert", und wenn er bann, um ju zeigen, daß "viele Manner geringfügig angefangen und königlich ihre Canfbahn beschlossen hatten", fich auf -Shakespeare beruft. Auch eine Aenferung an seiner Brant aus einem späteren Briefe (vom 16. Mov. 1800) könnte man hierher ziehen; dort spricht kleift von "dem wichtigften Tage seines Lebens zu Würzburg" — so als ob ihm dort plötlich ein neues, großes Blück aufgegangen sei. Und ein rein innerliches Glück müßte dies wohl sein, denn von einem änferen Erfolge der mit so hohen Erwartungen angetretenen Reise — etwa einer badurch gesicherten Anstellung für ihn ober deraleichen — ift nicht das Geringste zu Als die allerbedentsamfte Stelle in dieser Beziehung möchte endlich wohl folgende anzusehen sein in einem Briefe vom 19. September von Würzburg aus an die Braut: "Haft Du Dich aus Miftrauen von mir losreifen wollen, so gieb es jeht wieder auf, jest, wo bald eine Sonne über mich aufgehen mird. Wie würdest Du in Kurzem herüberblicken mit Wehmuth und Traner zu mir, von dem Du Dich losgerissen, gerade da er Deiner Liebe am Würdigften war! Wie würdeft Du Dich felbft herabwürdigen, wenn ich herauffliege vor Deinen Angen, geschmückt mit bem Corbeer meiner Chat!"

Das Alles Scheint in der Chat auf einen solchen idealen Breck der Reise, wie Wilbrandt ihn annimmt, hinzudenten. Gleichwohl ftehen der Wilbrandt'ichen Anpothese auch gewichtige Bedenken entgegen. Ich will nicht davon sprechen, daß eine so weit getriebene Anstification, wie die, welche Kleift durch bas Gerede von dem englischen Gesandten, von Wien und Strafburg u. f. w. mit seiner Brant getrieben hatte, wenn wirklich ber ganzen Reise gar kein äußerer Bweck ju Grunde lag, gegen die Wahrhaftigkeit streitet, auf die kleist sonst immer bei sich und Andern so viel hielt. Auch nicht davon, daß es doch ebenso wenig m der von ihm so vielgepriesenen "Uneigennühigkeit" ftimmen möchte, wenn er von Schwester und Freund ein Geldopfer von jusammen beiläufig 1000 Chalern theils erbeten, theils angenommen hatte lediglich für einen seine Person betreffenden Bweck, von dem es ihm selbst doch mehr als ungewiß sein mußte, ob er denselben auf diesem Wege erreichen und ob er so im Stande sein wurde, jene Opfer wieder auszugleichen. Aber, auch abgesehen von Alledem, erscheint

"Ckel" an aller geistigen Chätigkeit und wußte sich zulest, um mit sich selbst in's Reine zu kommen, mit nichts Anderem zu helsen als — abermals mit einer Reise!

Wilbrandt betrachtet auch diese zweite Reise als eine Argonautenfahrt nach dem goldnen Vlies der Poesse. Kleists eigne Bekenntnisse freilich lassen eher alles Andere als einen solchen bestimmten Plan vermuthen. Er gesteht ganz offen und ehrlich seiner Braut, daß eigentlich nur ein unbedachtes Wort von ihm, dann die ihm selbst sehr unwilkommene Bereitwilligkeit seiner Schwesser Ulrike, ihn zu begleiten, endlich des Schwagers Carl vorschnell prahlerisches Gerede von seinem Vorhaben ihn gegen Wunsch und Willen zwängen, eine Reise, und zwar eine Reise nach Paris, zu unternehmen.

Die Reise selbst übte, den Briefen Aleifts nach zu urtheilen. keineswegs auch nur einen ähnlichen erfrischenden und anregenden Einfluß auf seinen Geist und sein Gemuth aus, wie die vorfährige dies gethan, ther einen noch mehr verdufternden. Wilbrandt findet zwar (S. 112): auf dieser Parifer Reise sei "Bleifts Phan. tafte glänzender aufgeblüht", "sein Beift habe fich verfeinert, sein Styl an Beredsamkeit gewonnen: Alles kündige die endliche Entfaltung seines Genie an". Ich kann jedoch dem nicht beistimmen; mir scheint im Gegentheil die Ausdrucksweise Kleifts in diesen Briefen im Vergleich zu der in den Briefen von der Würzburger Reise eher einen Rückschritt, als einen Fortschritt gemacht zu haben. Seine Bilder und Gleichniffe haben oft etwas Gesuchtes, ja Schwülstiges, beispielsweise S. 179, S. 187 oben, S. 218, por Allem S. 189; an folden Stellen wiederum, wo man mit Recht poetische Darftellungen erwartet, ift er auffallend wortkarg. Mit der hochromantischen Gegend von Main; bis Coblen; (die er felbst "so schon wie ein Dichtertraum" nennt) findet er sich in drei Beilen ab (\$.200), mährend er bei der früheren Reise von weit weniger malerischen Candstrichen ausführliche und wirklich poetische Schilderungen gab. Anr die Scharfe Charakterifik der Pariser Buftande und die dazwischen gefreute kleine Idylle (S. 211 ff.) maden hiervon eine Ausnahme.

So weit die Briefe uns Einblicke in den Seelenzustand Aleists auf dieser Pariser Reise gestatten, so sehen wir ihn zunächst noch fortwährend bewegt und geängstet von den Gedanken, daß alles Wissen, damit aber auch alles Streben nach Bildung eitel sei. Bumal in Paris — diesem modernen Babylon, wie er es schildert — gewinnt der Konsseau'sche Geist des Widerwillens gegen alle Civilisation und der Sehnsucht nach der einsachen Natur völlige Macht über ihn. Die Maxime seines Freundes Brokes, daß "Handeln" besser sei als "Wissen", tritt ihm lebendig vor die Seele. Er hatte schon die Schisser auf der Elbe um ihre saure Arbeit beneidet, die sie Schweisse ihres Angesichts vollsührten, und hatte selbst das Kuder des Nachens ergrissen, in dem er suhr, um zu erproben, ob anch er zu harter Beschäftigung tauge (S. 188). Als das wünschenswertheste Loos erscheint ihm je mehr und mehr ein Leben außerhalb und fern von der Welt, der Gesellschaft. Etwas schaffen — "Gutes thun", wie er es auch wohl nennt — das, meint er, sei mehr werth, als alle Schäse der Wissensschaft.

Was verstand er unter Schaffen? Bülow und Wilbrandt meinen: "Dichterisches Produciren", und Wilbrandt glaubt sogar, daß auf dieser Pariser Reise bereits der erste Entwurf zum "Robert Guiscard" entstanden sei. Eine Stelle in dem Briese Paris, 10. Oct. 1801 (S. 223) könnte in der Chat auf so etwas schließen lassen. Kleist schreibt da: "Ich habe mir in einsamer Stunde ein Ideal ausgearbeitet, aber ich begreise nicht, wie ein Dichter das Kind seiner Liebe einem so rohen Hausen, wie die Menschen sind, übergeben kann. Dich wollte ich wohl in das Gewölbe sühren, wo ich min Kind, wie die vestalische Priesterin das ihrige, seierlich ausbewahre".

Allein, mag dem sein wie ihm wolle, die drängende Frage nach einem äußeren Lebensberuf, der (da Kleist sein kleines Vermögen nun schon beinahe aufgezehrt hatte) zugleich für ihn ein Erwerb sein mußte, war damit nicht erledigt. Als "Erwerbszweig" wollte Kleist damals das Dichten (wenn er dies unter dem "Bücherschreiben" versteht) schlechterdings nicht angesehen wissen. Und so kam er immer wieder auf seine Konssenischen Tdee eines Lebens außerhalb der Gesellschaft zurück. Diese Idee gewann bei ihm immer greisbarere Gestalt. Er wollte alles Ernstes sich in einem stillen Winkel der Erde, in der Schweiz, mit dem Keste seines Vermögens ankausen, einfacher Landmann, Bauer werden, selbst seinen Acker pflügen, allem Ehrgeiz, in der Welt etwas zu sein und zu gelten, ein- für allemal entsagen (S. 224 f.).

Wie Bleift eine folche gang materielle Beschäftigung mit ber höchsten idealen, der dichterischen (angenommen, daß wirklich der Dichterdrang jett bei ihm jum Durchbruch gekommen war), zu vereinbaren und zu verschmelzen gedachte, darüber ift er sich selbst schwerlich klar gewesen. Beinesfalls hat er seiner Braut sich in dieser Doppelstellung gezeigt, noch hat sie seine geheimnifvollen Andeutungen in diesem Sinne verstanden. Was er von ihr forderte, war: se solle sich aleich ihm aus den gewohnten Verhältnissen herausreißen, von Allem, was ihr nahe stand, von Eltern und Verwandten lossagen, das Vaterland auf Nimmerwiederkehren verlassen, mit ihm in einem Chal der Schweiz sich verbergen und für immer darauf verzichten, daß er, ihr Gatte, je etwas Anderes sei oder werde, als - ein schweizerischer Bauer! Von einer dichterischen Beschäftigung, die er daneben treiben wolle, kann er ihr unmöglich etwas gesagt haben, denn alle ihre Einwurfe (bie er selbst in seinem letten Briefe von der Reise, Frankfurt a/M. 2. Dez. 1801, aufführt, um sie zu widerlegen) richten sich nur gegen seinen Plan, ein Candmann zu werden und fich für immer aus Dentschland zu verbannen. Auch gegen die Schwester Ulrike hebt Bleift fortwährend nur diese materielle Leite seiner Bukunftsplane "Ich bin so sichtbar dazu geboren," schreibt er ihr noch am 12. Januar 1802 aus Bern (Koberstein, S. 63), "ein stilles, dunkles, unscheinbares Leben zu führen". Er glaubt, er habe sch in Frankfurt a/O. (bei seinen Studien) zu übermäßig angestrengt, denn seit dieser Beit sei sein Geift seltsam abgespannt. "Darum," fährt er fort, "soll der Geist für jeht ruhen, wie ein erschöpftes Feld, desto mehr will ich arbeiten mit Händen und Kußen" (Koberstein 3. 64). Auch Ulrike dachte daher an nichts Anderes, als daß er einfacher Landmann werden wolle, und fie bekämpfte (wie er selbft seiner Brant gesteht) diesen Plan lebhaft, einmal, weil ste dessen Ausführbarkeit bezweifelte, dann aber and, weil ste nicht glaubte, daß derselbe, wenn ausgeführt, ihren Bruder glücklich machen würde.

Die Braut hatte auf seinen Brief aus Frankfurt a./M. noch einmal, gegen Ende des Zahres 1801, geantwortet, ihm nochmals Vorstellungen gemacht, und wohl gehofft, er werde sich eines Andern besinnen. Kleist war indes, nachdem er sich von Ulriken in Frankfurt a./M. getrennt hatte (die nun allein nach Hause reiste), in die

Schweiz gegangen, erst nach Bern, später nach Thun. An seine Schwester hatte er von da aus wieder geschrieben, hatte ste ersucht, ihm den Rest seines Vermögens zu schicken, womit er sich nun wirklich in der Schweiz ankausen wollte. Gegen seine Braut schwieg er gänzlich.

Inzwischen war ihm aber sein Entschluß, ein Gut anzukausen, wegen gewisser Unruhen in der Schweiz schon wieder leid geworden. Unter diesen Umftänden "sah er es als ein Glück an, daß seine Braut ihm nicht hatte in die Schweiz solgen wollen" (S. 238). Auch von der vorher so zäh versochtenen Idee, jedem. Chrgeiz zu entsagen und gerade deswegen sich "außerhalb der Welt" ein Plähchen zu suchen, war er zurückgekommen; er hatte nun wirklich angesangen, zu dichten, und trug sich mit dem brennenden Verlangen, als berühmter Dichter in seinem Vaterlande wieder zu erscheinen. "Ich arbeite für die Rückkehr zu Euch", schreibt er an seine Schwester am 1. Mai 1802 (Koberstein S. 75).

"Vielleicht in einem Tahre" hoffte er dies Biel zu erreichen (ebenda  $\mathcal{Z}$ . 76).

Aber nicht blos für den Auhm, sondern er ist jeht auch — ohne ideale Scrupel mehr — für den Erwerb thätig. Er hatte Geschäftsverbindungen mit der Gesnerschen Verlagshandlung in Bern angeknüpst. Seiner Schwester schrieb er sast launig: "Von allen Sorgen vor dem Hungertode bin ich besreit, obschon, was ich erwerbe, so grade wieder draufgeht" (ebenda).

So wesentlich war in kurzer Beit Kleists innerliche wie äußerliche Aage verändert! Man sollte denken, er hätte nun, nach Maßgabe dieser veränderten Lage, auch mit seiner Braut wieder anknüpsen können und sollen. Er selbst fand, daß ste wohlgethan, ihm nicht auf seinen phantasisssen plan hin in die Schweiz zu solgen. Er hatte einst von Paris aus sich gegen sie berühmt, er könnte durch "Bücherschreiben", wenn er nur wollte, "mehr, als er bedürse, verdienen." Tenen Stolz, um keinen Preis für's Geldschreiben zu wollen, hatte er seitdem ausgegeben. Und eudlich sihm setzt eine Quelle productiver Chätigkeit, die dichterische, auf welche er die größten Hossungen, sowohl für seinen Erwerb, als für die Befriedigung seines Ehrgeizes, setzte. Er hatte seine Braut srüher wiederholt vertrößtet — aus "füns Jahre", aus "zehn

Tahre", und sie hatte sich vertrösten lassen, hatte in ihrer Ciebe zu ihm nicht gewankt. Teht, da er sein dichterisches Talent erkannt und zu bethätigen angesangen, konnte er mit bestem Grunde sie bitten, nur noch eine kurze Probezeit (er selbst seize Grunde sie bitten, nur noch eine kurze Probezeit (er selbst seize, ob sein Talent ausgiebig genng sei, nm ihr und ihm eine Existenz dadurch zu sichern. Ob seine Brant und ob deren Eltern es darauf hin wagen würden, ihr Schicksal an das seine zu ketten, das komte und muste er wenigstens abwarten; geschah es nicht, forderten sie von ihm als Bedingung ihrer Tinwilligung, daß er sein Dichten wieder ausgebe und eine seste Anstellung suche — dann erst stand er vor der entschedenden Wahl: ob er der Brant, ob er den Musen entsagen solle. Ohne daß er diesen lehten Versuch gemacht, ließ sich nicht wohl sagen, er habe, wie sein neuester Biograph, Bamberg, ihm (S. 137) als "Verdienst" anrechnet, "seinem Dichterberus seine Liebe geopsert."

Allein kleift war offenbar durch Wilhelminens Weigerung, ohne Weiteres auf seinen Dlan einmachen (ben er doch selbst inmischen wieder aufgegeben hatte!), in seiner Gigenliebe gekrankt. Er hatte (wie wohl nicht unrichtig Bolling S. 5 bemerkt) in seiner Braut "jenes Ideal einer Geliebten zu finden geglaubt, das er später im "Käthden von Beilbronn" verkörperte: gang felbfilose, blinde, von allen Rüchstchten freie Bingebung, Demuth und Unterwürfigkeit". So ließ er nicht nur den von Wilhelminen um die Tahreswende ihm geschriebenen Brief gänzlich unerwidert, sondern er antwortete auch auf den letten, vom 10. April 1802, der, ohne ihm Vorwürfe oder Vorstellungen zu machen, nur in alter Liebe und Trene sich an fein Berg wendete, erft nach beinahe fechs Wochen. Er fagte ihr kein Wort des Trostes über den Tod des Bruders, der doch auch ihm so nahe gestanden, über den tiefen Gram ihrer Eltern wegen dieses Verluftes, über ihre eigene schwere Erkrankung. In einem fast harten und kalten Cone, der gewaltig absticht von dem warmen Gefühl in seinen früheren Briefen und von den wiederholten Betheuerungen inniger und unwandelbarer Ciebe, bricht er gang einfach jede Beziehung zu ihr ab. Ja, er schließt mit einer offenbaren Unwahrheit, oder, wenn ich es mild ansdrücken soll, mit einer Selbstäuschung, wenn er fich anstellt, als habe er nur aus äußerem Bwange — weil er keine Mittel sehe, für fich und

stie eine Existenz zu schaffen — nach schwerem Kampse ihr entsagt, und als breche eine kaum vernarbte Wunde in seinem Herzen wieder auf, da ihr Brief die Erinnerung an ste wecke, während er doch wenige Wochen vorher — nachdem er schon den Brief Wilhelminens vom 10. April erhalten hatte! — in dem Briese an Ulrike vom 1. Mai (Koberstein S. 74) dieser in bester Laune von seinen neuen Bekanntschaften in der Schweiz, von seiner "Streiserei durch den Aargan" mit Bschokke und L. Wieland, besonders ausführlich aber von dem romantisch-idyllischen Leben erzählt hatte, das er auf der Aarinsel bei Thun mit einer Fischerstochter sühre!\*)

Man hat versucht, die Schuld des Bruchs zwischen Aleist und seiner Brant von Aleist abzuwenden, ja ihn als Opser einer "Treulostzkeit" seiner Brant darzustellen, sogar die Arankheit, in die er bald darauf verstel (in Folge einer Ueberspannung durch "übermäßige Production", wie Bolling S. 70 wohl richtig annimmt), für die Nachwirkung der tiesen seelischen Erschütterung auszugeben, welche jener Bruch ihm zugesügt habe.

Die obigen Ausführungen zeigen jedoch wohl zur Genüge, wie wenig berechtigt diese Unterstellungen sind. Man hat die Braut gewissernwaßen verantwortlich machen wollen für alles Unglück in Aleists fernerem Leben, ja selbst für seinen gewaltsamen Cod. Wäre

<sup>\*)</sup> Ich fete bie Stelle wortlich ber, um au geigen, welch' icharfer Contraft amifchen den beiben Briefen, bem bom 1. und bem bom 20. Dai, befteht. "Auf ber Iniel wohnt Riemand, als auf ber anbern Seite eine kleine Rijderfamilie. Der Bater hat mir bon zwei Tochtern eine in's Saus gegeben, die mir bie Birth : fcaft führt, ein freundlich-liebliches Mabchen, bas fich ausnimmt wie ihr Taufname "Moibeli". Mit ber Sonne fteben wir auf; fie pflangt mir Blumen in ben Barten, bereitet mir bie Ruche, magrend ich arbeite; bann effen wir gufammen; Sonntags gieht fie ihre ichbne Schweigertracht an, ein Beichent bon mir; wir friffen uns über fie geht in bie Rirche nach Thun, ich besteige bas Schrechorn (?) und nach der Unbacht tehren wir Beibe gurud. Weiter weiß ich von ber gangen Welt nichts mehr. Ich wurde gang ohne alle wibrigen Gefühle fein, wenn ich nicht, burch mein ganges Leben baran gewöhnt, fie mir felbst verschaffen mußte. So habe ich a. B. jest eine feltjame Furcht, ich mochte fterben, ehe ich meine Arbeit vollenbet habe." So, wie er hier fein Leben mit bem "Moibli" foilbert, mochte er fich mohl bas mit feiner Braut, wenn biefe ihm in bie Schweiz folge, gebacht haben. Er hatte dabei nur vergeffen, daß, wenn dieses einsame Leben ihm nicht mehr genüge und ce ihn wieder "in die Welt" binaus treibe (wie bas in Wirklichfeit icon nach wenig Monaten geschah), bie Lage einer angetrauten Braut eine gang andere fein wurde, als die bes "Moibli", bas einfach gu feinem Bater gurudtehrte.

die Braut, sagt Bülow (S. 23) ihm in die Schweiz gefolgt, so würde er, auch wenn er sich auf die Länge als Bauer nicht glücklich gefühlt hätte, doch als Familienhaupt besonnener gehandelt haben; auch hätte sich sein dichterisches Talent bei der dadurch gewonnenen inneren Ruhe und änseren Behaglichkeit glücklicher entsaltet. Bülow bedenkt nur nicht, daß die Braut von einem "dichterischen Talente", dem sie zur "Entsaltung" verhelsen sollte, nichts wissen und kaum etwas ahnen konnte, da Kleist ihr seinen Plan, Bauer zu werden, immer nur als Selbstzweck, niemals als bloßes Mittel zu etwas Höherem dargestellt hatte.

Wieder andere Biographen (z. B. Bolling) haben einen Mangel an höherem, idealerem Sinne darin gefunden, daß die Braut nicht Schlechthin den "idnlischen Planen" des Dichters gefolgt fei, sondern an die Realitäten des Lebens, an das Bedürfniß einer gesicherten Existen; gedacht habe. Bleift felbst hat früher (wie seine Briefe bezeugen) die Berechtigung dieses Bedürfniffes nicht verkannt; er hat sogar noch in der Beit, wo er mit dem Ent-Schluf, eine Anstellung ju suchen (den er bei Gingehung bes Verhältnisses zu Wilheminen ausdrücklich gegen ste ausgesprochen), schon gebrochen hatte, doch um so eifriger nach anderen Mittelu und Wegen einer gesicherten Existen; ausgeschant. Und immer wieder muß gesagt werden: einem bereits erprobten dichterischen oder sonftigen Calente wurde vielleicht die Brant, selbst ohne anderweite festere Burgschaften, ihr Schicksal anvertraut haben; wer aber möchte ihr und vollends ihren Eltern es verargen, wenn sie besorgt wurden, da Kleift sich zu gar nichts entschließen wollte, und seine Bukunftspläne lediglich auf ein paar fast kindische Ideen hinauskamen, wie die, den Franzosen deutschen Unterricht zu geben oder sie die Kant'sche Philosophie zu lehren? Welche Prätenfton, daß die Braut blindlings den "idyllischen Planen" Kleifts, b. h., auf beutsch gesagt, einer zeitweiligen Caune von ihm folgen sollte, von ihm, der vielleicht einmal in der Bukunft sich als Dichter entvuvven würde! Wie gang anders verfuhr in gang ähnlicher Cage unser großer Schiller! Er war bereits ein berühmter Dichter; er hatte angerdem eine, wenn auch bescheidene, Anftellung und einen bestimmten Beruf und Erwerb, als er an's Beirathen dachte; aber wie sorgsam, wie ängflich rechnet er zusammen, was ein Hausftand kosten werde und was er als sidjeres Einkommen dazu mitbringe, ehe er es unternimmt, seine Braut aufzusordern, ihm in sein Haus zu solgen!

Das Liebesverhältniß Bleifts und Wilhelminens ift überhaupt Gegenstand sehr verschiedenartiger Beurtheilungen geworden. Kleift habe immer nur "nüchtern, doctrinär, lehrhaft" an seine Brant geschrieben, sagt Julian Schmidt (Ginleitung in "Aleifts Gesammelte Schriften" S. XVII.), und folgert daraus: "man möchte an der Wahrheit seiner Liebe zweifeln". Ebenso bemerkt Treitschke ("Hiftorifthe und politische Auffate", 4. Auft. 1. Band, S. 81.): "Jeder Brief beginnt mit einigen gärtlichen Worten, deren abstracte Metaphern ftarke Bweifel an der Ciefe der Empfindung erregen. Daranf folgt eine regelrechte Schulftunde" 2c. — "kurz", so schließt auch Creitschke, "er liebte ste nicht," und: "die Braut hat ihn nie beglückt, das bezeugen seine Briefe". Gödeke vollends ("Grundriff zur Geschichte der deutschen Dichtung, 3. Band, S. 47) sagt kurg absprechend: "Mit seiner Brant brach Bleift, weil er fie für nicht genug gebildet hielt". Solche und ähnliche Urtheile werden dann, wie das so geht, ungeprüft nach- und weitergesprochen.

Bum Cheil trägt daran allerdings die bisherige unvollkändige Kenntniß des Kleift'schen Briefwechsels mit seiner Braut die Schuld. Die Auswahl der Briefe bei Bülow war keine glückliche. Wenn dieselbe (wie es scheint) von der ehemaligen Braut Kleists herrührte, so erklärt sie sich nur aus einer übergroßen Gescheidenheit, vermöge deren die Braut gerade den besten Cheil der Briefe darum zurückbehielt, weil darin (wie sie an die Ereundin schreibt) zu viel von ihr die Kede war".

Tetzt, wo die ganze Reihenfolge der Briefe vorliegt, wird man nicht mehr sagen können, dieselben seien blos "doctrinär", oder, sie entbehrten der eigentlichen Tiese der Empfindung. Ich verweise insbesondere auf die Briese vom 16. n. 20 August, vom 3. 4. 15. 19. September, vom 22. 29. 30. November 1800, vom 11. und 12. Januar 1801. In diesen und anderen erkennt man ganz dentlich den warmen Herzschlag Kleists, sindet man unverkennbar ausgesprochen, daß er seine Brant wahrhaft liebte. Mit allen Fasern seines Wesens klammert er sich an den Gedanken einer Verbindung mit ihr. Immer von Neuem spricht er die volle Buversicht aus, sie zu beglücken und durch sie beglückt zu werden. Alle Kräste seiner Seele spannt er an, um einen Weg zu sinden,

der ihn diesem Biele näher bringen könnte, und ist selig, wenn er einen solchen gesunden zu haben glaubt. Wiederholt bittet er die Geliebte, ihm zu vertrauen, wie er ihr vertraue, und "ruhig zu sein" über ihrer Beider Bukunst, die ihm vor Allem am Gerzen liege.

Das sind keine "abstracte Metaphern", wie Treitschke meint, noch sind es etwa blos poetische Selbstäuschungen. Wäre Letzeres der Fall, so möchte wohl, wie das bei dichterisch angelegten Naturen so leicht vorkommt, ein Wechsel in Kleist Liebesempsindungen eingetreten sein. Davon aber wissen wir in dieser ganzen Beit nichts. Er selbst gesteht der Geliebten ganz offenherzig — das eine Mal, daß die Erinnerung an eine frühere Neigung (zu dem Frl. v. Linkersdorf) ihm momentan einige Unruhe verursacht, ein anderes Mal, daß er sie, Wilhelmine, nach ihren Gigenschaften mit anderen Mädchen seiner Bekanntschaft verglichen habe, aber beide Male geht ihr Bild siegreich aus diesem Kamps mit anderen Kildern hervor.

Daß Kleift die Geliebte zum Gegenstande fortgesetzer Bildungsversuche, also auch häusiger Kritiken macht, darf man weder ihm als einen Mangel an Tiebe, noch ihr als einen Mangel an denjenigen Eigenschaften anrechnen, welche einen Mann wirklich hätten beglücken können. Vielmehr war das eine Eigenthümlichkeit, eine, wenn man will, krankhaste Anlage Kleists. Es giebt Menschen, die das ungläckliche Talent haben, sowohl an sich selbst, als auch an denen, die ihnen am nächsten stehen, immersort zu mäkeln und zu meistern, niemals zustreden zu seine. Bu diesen Menschen gehörte Kleist. Daher sehen wir ihn von einem allerdings ganz löblichen Orange nach Vervollkommnung seiner selbst und seiner Umgebung erfüllt; aber wir sehen ihn auch ebensowohl selbstquälerisch gegen sich, als ungerecht gegen die ihm Nächstehenden versahren\*).

Bum Cheil gehorchte auch Kleist darin einem allgemeinen Buge der Beit. Im vorigen Sahrhundert war es Sitte geworden (und diese Sitte reichte noch in's jetige herüber), über das eigene und ein fremdes Ich weitläuftige Betrachtungen anzustellen, sich selbst und Andere mit hochgespannten Idealen von Vollkommenheit anzu-

<sup>\*)</sup> Sogar feine Lieblingsschwester Ulrike vericonte er nicht. In einem langen Briefe (Roberstein S. 18—24) halt er ihr eine förmliche Borlefung barüber, wie tabelnswerth es fei, daß sie keinen festen Lebensplan habe. Soon im nächften Briefe aber (ebenda S. 25) muß er eingegestehen, daß es ihm selbst eben so gebe.

spornen, aber auch mit Vorwürfen, daß man olchen Dealen nicht entspreche, zu quälen. Die Briefe Kleists an Wilhelmine erinnern in dieser Beziehung bisweilen an die Briefe Herders an seine Brant Caroline Flacisland.

Daß Wilhelmine von Benge die gewiß wohlgemeinten, aber in ihrer pedantisch hofmeisterlichen Art doch oft recht unliebenswürdigen Bemühungen ihres Verlobten, "fie ju bilden", so geduldig hinnahm, daß sie sich denselben nach Kräften anzuvallen, daß sie in die labyrintischen Kreng- und Querzüge ihres Verlobten sich zu finden, seine oft sehr dunkeln Gedankengange zu verstehen, die krankhaften Erregungen seines unglücklichen Gemuthes zu Schonen und zu heilen suchte, wie wir aus seinen eigenen Andentungen über den Inhalt ihrer Briefe, obschon mir lettere selbst leider nicht bestken, entnehmen können (S. 108, 137, 140, 145, 160, 168, n. s. m.) das Alles find doch wohl ftarke Beweise nicht blos von einer warmen Liebe, sondern auch von jener echten Geistes- und Gemüthsbildung, womit ein liebendes Weib die Caunen und Schwächen des geliebten Mannes erträgt, weil es seine edlen Gigenschaften zu erkennen und zu murdigen weiß. Mit wie schönem Sinne Wilhelmine ihr Verhältniß zu Bleift aud noch dann auffaßte, nachdem er dasselbe in so Schroffer Weise gelöft hatte, welches garte Andenken fte seiner Persönlichkeit, welches herzliche Mitleid ste seinem traurigen Ge-Schicke widmete, bezengt jener Brief an die Freundin, den ich unten mittheile.

Mach Alledem möchte wohl Gödekes absprechender Ausdruck: "Aleist habe mit seiner Braut gebrochen, weil sie ihm nicht gebildet genug gewesen", möchte Treitsches hartes Wort: "Sie hat ihn nie beglückt", der Berichtigung bedürsen. Wenn ihr, ihn dauernd zu beglücken, nicht gelang, so frage ich: hatte Kleist überhanpt die Fähigkeit, dauernd beglückt zu werden? Er hat später noch manche Verhältnisse angeknüpft, aber hat eines ihn dauernd beglückt? Weder die Nichte Körners, noch Wielands anmuthige Tochter vermochten ihm auch nur entsernt so lange zu genügen, wie Wilhelmine von Benge; das idyllische Spiel mit dem "Motdli" auf der Aarinsel war eben ein Spiel — es ist unausgeklärt, ob mehr blos romantischer oder mehr stinlicher Art — die unselige Beziehung zu Henriette Vogel aber endete mit dem grellen Misklange eines Doppelmordes (21. Nov. 1811), der,

bei der fast frivolen Weise, wie er vollzogen ward, selbst der versöhnenden Cragik nahezu entbehet.

Kleist selbst hat übrigens seiner Braut das ehrendste Reugniss ihres innern Werthes und dessen, was se ihm gewesen, in den Worten ausgestellt, die er am 14. April 1801 an ste schrieb (S. 176):

"Dir hat die Liebe wenig von ihren Freuden, doch viel von ihrem Kummer zugetheilt; Du hättest ein so ruhiges Schicksal verdient, warum mußte der Himmel Dein Loos an einen Tüngling knüpsen, den seine seltsam gespannte Seele ewig unruhig bewegt? Du bist so vielen Glückes würdig; ich bin es Dir schuldig, Du hast mir durch so viel Edelmuth die Schuld auserlegt. Warum kann ich sie nicht bezahlen? Warum kann ich Dir nichts zum Lohne geben als Thränen? O Gott gebe mir nur die Möglicheit, diese Chränen einst wieder mit Freuden vergüten zu können!"

Wilhelmine von Benge heirathete später den bekannten Philosophen Wilhelm Trangott Krng, damals Professor an der Universität zu Franksurt a/G. Er ward 1804 als Kants Nachfolger nach Königsberg, 1809 nach Leipzig berusen. Sie lebte mit ihm in fast vierzigjähriger glücklicher Ehe. Er starb den 13. Tannar 1842; sie solgte ihm am 25. April 1852.

Kurz vor der Neberstedelung des Krugschen Chepaares nach Königsberg kam Kleist (der schon 1802 aus der Schweiz nach Deutschland zurückgekehrt war) nach Frankfurt a/O. Sowohl er als seine ehemalige Brant vermieden damals eine Wiederbegegnung. Als aber Kleist 1806 längere Beit in Königsberg verweilte, traf er mit Wilhelmine und ihrer Schwester Luise in einer Gesellschaft zusammen, ward von letzterer ihrem Schwager, dem Professor Krug, vorgestellt und verkehrte dann mehrsach in dessen Hause. So erzählt Bülow. In dem Briese der Professorin Krug an eine Freundin ist nur von einem Besuche die Rede, den Kleist ihr und ihrem Manne während der letzten Jahre seines Lebens, also wohl in Leipzig, abgestattet habe.

Ich komme noch einmal auf eine andere Seite des Kleift'schen Briefwechsels zurück, die ich oben nur beiläusig berührt habe, nämlich auf die Frage: ob und inwiesern derselbe uns den Dichter Kleist kennen lehre. Es ist merkwürdig, daß während der ganzen zwei Tahre, durch welche dieser Briefwechsel sich hinzieht, irgend welche dentliche Spuren dichterischer Thätigkeit, ja auch nur eines klaren Bewußtseins Kleists von seinem Dichterberuse schleckterdings

nicht zu entbecken find. Die einmal flüchtig hingeworfene Acuferung: "Ich will ein Gedicht machen," will nichts bedenten. Selbft von einer receptiven Beschäftigung mit Doefte, dem Studium von Dichtwerken und den badurd empfangenen Eindrücken, enthalten die Briefe so gut wie nichts (die Erwähnung des Schiller'schen "Wallenstein" etwa ausgenommen), während wir doch durch Bschokkes "Selbftichau" wiffen, daß Kleift ichon bei feiner erften Bekannt-Schaft mit diesem (Anfang 1802) sich als genauer Kenner und warmer Verehrer vor Allem Goethes, demnächst der Romantiker, Ciecks und der Schlegels, ju erkennen gab. Es ift das um so auffallender, als man meinen sollte, Kleift hatte von Derartigem öfter zu seiner Braut sprechen mullen, theils um ihren afthetischen Beschmack zu bilden (wie er ihr Denkvermögen zu schulen suchte), theils aber auch, um dadurch ihr felbft ein möglichst lebhaftes Interesse an der Doeste beizubringen und ste so für seinen eigenen Entschluß, fich der Poefte zu widmen, vorzubereiten.

Ob dieser Entschluß bei ihm schon damals erwacht war, ob die Würzburger, ob die Pariser Reise dazu in Beziehung kand — diese Fragen habe ich oben bereits abgehandelt. Daß einzelne poetische Entwürse, wie der "Robert Gniscard" oder auch die "Familie Schroffenstein", wenigkens auf der zweiten jener Reisen vielleicht schon entstanden sein mögen, hat allerdings insofern etwas für sich, als sonst kaum zu erklären wäre, wie die Ausarbeitung derselben so rasch hätte vor sich gehen können. Denn die "Familie Schroffenstein" sa er seinen Schweizerischen Freunden (wenn auch nur in erster Bearbeitung) schon im zeitigen Frühjahr 1802 vor, nachdem er kaum zwei Monate zuvor (er kam Mitte Decembers 1801 nach Kasel) von seiner Pariser Reise zurück= und in die Schweiz gekommen war, und den "Nobert Gniscard" hatte er, als er 1803 zu Wieland nach Weimar kam, nach seiner Aussage schon zum dritten Male begonnen.

Auf alle Fälle scheint sich Kleists dichterisches Talent sehr plöhlich — man möchte sagen mit Einem Kuck — entsaltet zu haben. Bilow selbst meint (S. 29): erst der Ausenthalt in der Shweiz habe ihn eigentlich "zum Dichter gemacht".

Ann sollte man benken, bei der langen und tiefgehenden inneren Gährung, die Kleist (wie ja diese Kriese bezeugen, durchgemacht, hätte sein dichterischer Orang, als er endlich zum Ourchbruch kam, wenigstens zunächst einen sogenannten patho-

logischen Charakter annehmen, d. h. eben diese inneren Seelenzuftände und ihre Entwickelung abspiegeln muffen, wie das bei Goethe, wie das auch bei Cieck in ihrer Jugend der Fall war: man hatte von ihm etwa einen neuen "Sauft", oder "Wilhelm Meister" oder "William Covell" erwarten können. Aber anch darin zeigt fich Bleift unberechenbar. Er, der bis dahin in seinem Denken und Thun als der allersubjectivfte Mensch erschien. der mit der Außenwelt und ihren Buftanden fich nur schwer abund darin zurechtfinden konnte, er tritt sogleich in jenen ersten Dram en und ebenso im "Berbrochenen Krug" nicht nur mit gang objectiven Stoffen, sondern auch mit einem gang realiftifchen Stile auf, mit einer haarscharfen Charakteristik, mit einer lebhaft vorwärts drangenden gandlung. Das romantische Glement, welches neben dem realistischen Kleists Dichtweise kennzeichnet, kommt erft später, im "Kathchen", im "Pringen von homburg", mehr gum Vorschein.

So viel als allgemeine Einleitung! Was mir zur Erlänterung einzelner Stellen in diesen Briesen nöthig schien, das habe ich in Anmerkungen unter dem Texte beigefügt. Ich habe mich dabei streng auf das Nothwendige beschränkt. Tede in diesen Briesen etwa vorkommende Beziehung auf Personen, Gertlichkeiten u. dgl., auch wenn solche für den eigentlichen Inhalt der Briese und für das Verhältniß der Correspondirenden zu einander gleichgiltig sind, aussührlich zu erläutern, also einen sog. gelehrten Commentar zu liesern, diesen Ehrgeiz hatte ich nicht; ich sinde, daß dadurch die Leser östers von dem Interesse an der Hauptsache mehr abgezogen, als in dieselbe eingeführt werden.

Die Schreibweise Kleists habe ich unverändert beibehalten, obsidon seine Orthographie und namentlich seine Interpunction an manchen Eigenthümlichkeiten leidet. Ich habe auf solche Eigenthümlichkeiten einige Male ausdrücklich ausmerksam gemacht, damit es nicht schene, als seien diese durch eine Ungenauigkeit oder einen Orucksehler in den Text gekommen.

Als eine den Verehrern hoffentlich willkommene Gabe hat der Herr Verleger diesem Buche neben dem Bildniß des Dichters selbst (wie solches schon inder Bülow'schen Biographie sich fand) auch ein Jugendportrait der Braut vorangestellt, wozu das Original darzuleihen, ein naher Verwandter derselben die große Freundlichkeit hatte.

Leipzig, im September 1883.

### Frankfurt a. b. D.\*)

(Der Eingang fehlt.) . . . . fichtbar die Zuversicht, von Ihnen geliebt zu werden? . . . Athmet nicht in jeder Zeile das frohe Selbstbewußtsein der erhörten und beglückten Liebe? — Und doch — wer hat es mir gesagt? Und wo steht es geschrieben?

Zwar — was soll ich aus dem Frohsinn, der auch Sie seit gestern belebt, was soll ich aus der Freudenthräne, die Sie bei der Erklärung Ihres Vaters vergossen haben, was soll ich aus der Güte, mit welcher Sie mich in diesen Tagen zuweilen angeblickt haben, was soll ich aus dem innigen Vertrauen, mit welchem Sie in einigen der versslossenen Abende, besonders gestern am Fortepiano, zu mir sprachen, was soll ich aus der Kühnheit, mit welcher Sie sich jetzt, weil Sie es dürsen, selbst in Gegenwart Anderer mir nähern, da Sie sonst immer schüchtern von mir entsernt blieben — ich frage, was soll ich aus allen diesen sallen diesen süssen anderes, Wilhelmine, als daß ich geliebt werde?

Aber barf ich meinen Augen und meinen Ohren, barf ich meinem Wite und meinem Scharffinn, barf ich bem Gefühle meines leichtgläubigen Herzens, bas sich schon eins mal von ähnlichen Zeichen täuschen ließ, wohl trauen? Muß

<sup>\*)</sup> Ohne Datum, jedenfalls aus der ersten Zeit des Jahres 1800. Rieists Briefe.

ich nicht mißtrauisch werben auf meine Schlüsse, da sie mir selbst schon einmal gezeigt haben, wie salsch sie zuweilen sind? Was kann ich im Grunde, reislich überlegt, mehr glauben, als was ich vor einem halben Jahre auch schon wußte, ich frage, was kann ich mehr glauben, als daß Sie mich schäßen und daß Sie mich wie einen Freund lieben?

Und boch wünsche ich mehr, und boch möchte ich gern wissen, was Ihr Herz für mich fühlt. Wilhelmine! lassen Sie mich einen Blick in Ihr Herz thun! Deffnen Sie mir es einmal mit Vertrauen und Offenherzigkeit! So viel Vertrauen, so viel unbegrenztes Vertrauen von meiner Seite verdient doch wohl einige Erwiederung von der Ihrigen. Ich will nicht sagen, daß Sie mich lieben müßten, weil ich Sie liebe; aber vertrauen müssen Sie sich mich Ihren Sie siehelmine! Schreiben Sie mir einmal recht innig und herzlich! Führen Sie mich einmal in das Heiligthum Ihres Herzens, das ich noch nicht mit Genauigkeit kenne!

Wenn ber Glaube, ben ich aus ber Innigleit Ihres Betragens gegen mich schöpfte, zu kühn und auch zu übereilt war, so scheuen Sie sich nicht, es mir zu sagen! Ich werde mit den Hoffnungen, die Sie mir gewiß nicht entziehen werden, zufrieden sein. Aber auch dann, Wilhelmine, wenn mein Glaube gegründet wäre, auch dann scheuen Sie sich nicht, sich mir ganz zu vertrauen! Sagen Sie es mir, wenn Sie mich lieben — denn warum wollten Sie sich bessen sie nich nicht ein ebler Mensch, Wilhelmine?

3war — eigentlich — — ich will es Ihnen nur offenherzig gestehen, Wilhelmine, was Sie auch immerhin

von meiner Eitelkeit benken mögen — eigentlich bin ich es fest überzeugt, daß Sie mich lieben. Aber, Gott weiß, welche seltsame Reihe von Gedanken mich wünschen lehrt, daß Sie es mir sagen mögten. Ich glaube, daß ich entzückt sein werbe und daß Sie mir einen Augenblick voll der üppigsten und innigsten Freude bereiten werben, wenn Ihre Hand sich entschließen könnte, diese drei Worte niederzuschreiben: ich siebe Dich.

Ja, Wilhelmine, fagen Sie mir biefe brei herrlichen Worte: fie follen für die ganze Dauer meines fünftigen Lebens gelten. Sagen Sie fie mir einmal und laffen Sie uns bann balb bahin kommen, bag wir nicht mehr nöthig haben, sie uns zu wiederholen! Denn nicht durch Worte. aber burch Sandlungen zeigt fich mahre Treue und wahre Liebe. Laffen Sie uns balb recht innig vertraut werden, damit wir uns gang tennen lernen! Ich weiß nichts, Wilhelmine, in meiner Seele regt fich tein Bebante. tein Gefühl in meinem Busen, bas ich scheuen burfte Ihnen mitzutheilen. Und mas konnten Sie mir wohl zu verheimlichen haben? Und mas könnte Sie wohl bewegen, Die erfte Bedingung der Liebe, das Bertrauen, zu verleten? - Also offenherzig. Wilhelmine, immer offenherzig! Was wir auch benten und fühlen und münschen — etwas Unedles tann es nicht fein, und barum wollen wir es uns freimuthig mittheilen. Vertrauen und Achtung, das sind bie beiben unzertrennlichen Grundpfeiler ber Liebe, ohne welche sie nicht bestehen kann; denn ohne Achtung hat die Liebe keinen Werth und ohne Vertrauen keine Freude.

Ja, Wilhelmine, auch die Achtung ist eine unwiders rusliche Bedingung der Liebe. Lassen Sie uns daher unaufs hörlich uns bemühen, nicht nur die Achtung, die wir gegens seitig für einander tragen, zu erhalten, sondern auch zu Denn bieser Amed ift es erft, welcher ber Liebe ihren höchsten Werth giebt; ebler und beffer follen wir durch die Liebe werben, und wenn wir diefen 3med nicht erreichen, Wilhelmine, so migverstehen wir uns. Laffen Sie uns baber immer mit fanfter, menschenfreundlicher Strenge über unfer gegenseitiges Betragen machen. Von Ihnen wenigstens wunsche ich es, bag Sie mir offenbergig alles fagen, was Ihnen vielleicht an mir mißfallen Ich barf mich getrauen, alle Ihre Forderungen zu erfüllen, weil ich nicht fürchte, daß Sie überspannte Forberungen machen werben. Fahren Sie wenigstens fort, sich so zu betragen, daß ich mein höchstes Glud in Ihre Liebe und in Ihre Achtung setze; dann werden sich alle bie guten Einbrude, von benen Sie vielleicht nichts ahnen, und bie ich Ihnen bennoch innig und herzlich banke, verdoppeln und verbreifachen.

— Dafür will ich benn auch an Ihrer Bildung arbeiten, Wilhelmine, und ben Werth bes Mädchens, bas ich liebe, immer noch mehr veredeln und erhöhen.

Und nun noch eine Hauptsache, Wilhelmine! Sie wissen, daß ich bereits entschlossen bin, mich für ein Amt zu bilden: aber noch bin ich nicht entschieden, für welches Amt ich mich bilden soll. Ich wende jede müßige Stunde zum Behuse der Ueberlegung über diesen Gegenstand an. Ich wäge die Bünsche meines Herzens gegen die Forderungen meiner Bernunft ab; aber die Schalen der Wage schwanken unter den unbestimmten Gewichten. Soll ich die Rechte studiren? — Ach, Wilhelmine, ich hörte letzthin in dem Naturrechte die Frage auswersen, od die Verträge der Liebenden gelten könnten, weil sie in der Leidenschaft ges

schähen — und was soll ich von einer Wissenschaft halten, die sich den Kopf darüber zerbricht, ob es ein Eigenthum in der Welt giebt und die mir\*) daher nur zweiseln sehren würde, ob ich Sie auch wohl jemals mit Recht die Meine nennen darf?

Rein, nein, Wilhelmine, nicht bie Rechte will ich ftubiren, nicht die schwankenden, ungewissen, zweideutigen Rechte ber Vernunft will ich studiren; an die Rechte meines Herzens will ich mich halten, und ausüben will ich fie, was auch alle Syfteme ber Philosophen bagegen einwenben mogen. — Ober foll ich mich für bas biplomatische Fach bestimmen? — Ach, Wilhelmine, ich erkenne nur ein höchstes. Befet an, Die Rechtschaffenheit, und Die Politik tennt nur ihren Vortheil. Auch wäre der Aufenthalt an fremden Höfen kein Schauplatz für das Glück der Liebe. Höfen herrscht die Mode, und die Liebe flieht vor der unbescheibenen Spötterin. — Ober soll ich mich für bas Finangfach beftimmen? -- Das ware etwas. Wenn mir auch gleich ber Klang rollender Münzen eben nicht lieb und angenehm ift, fo fei es bennoch! Der Ginklang unserer Bergen moge mich entschädigen und ich verwerfe biefen Lebensweg nicht, wenn er zu unserem Ziele führen kann. -

Auch noch ein Amt steht mir offen, ein ehrenvolles Amt, das mir zugleich alle wissenschaftlichen Genüsse ge-währen würde, aber freilich kein glänzendes Amt, ein Amt, von dem man freilich als Bürger des Staates nicht, wohl aber als Weltbürger weiter schreiten kann — ich meine ein akademisches Amt. — Endlich bleibt es mir noch übrig, die Dekonomie zu studiren, um die wichtige Kunst zu

<sup>\*)</sup> So steht im Original.

Frankfurt a. b. D., b. 30. Mai 1800.

Liebe Wilhelmine. Die wechselseitige Uebung in ber Beantwortung zweiselhafter Fragen hat einen so vielseitigen Nuten für unsere Bildung, daß es wohl der Mühe werth ist, die Sache ganz so ernsthaft zu nehmen, wie sie ist und Dir eine kleine Anleitung zu leichteren und zweckmäßigeren Entscheidungen zu geben. Denn durch solche schriftlichen Auslösungen interessanter Ausgaben üben wir uns nicht nur in der Anwendung der Grammatik und im Stile, sondern auch in dem Gebrauch unserer höheren Seelenkräfte; und endlich wird dadurch auch unser Urtheil über zweiselhafte Gegenstände sestgestellt und wir selbst auf die Art nach und nach immer um eine und wieder um eine interessante Wahrsheit reicher.

Die Antwort auf meine erste Frage ist, ihrem Sinne nach, ganz so, und die Antwort auf meine zweite Frage, ihrem Sinne nach, vielleicht noch besser, als ich sie selbst gegeben haben würde. Nur in der Einkleidung, in der Ansordnung und in der Ansführung beider Entscheidungen ließe sich einiges ansühren, das zu tadeln wäre.

Das behalte ich aber unseren mündlichen Unterhaltungen bevor, und begnüge mich, Dir hier bloß ben Weg vorzuzzeichnen, den ich selbst bei der Beantwortung einer ähnlichen Frage einschlagen würde.

C. ALI

Gesetzt, Du fragtest mich, welcher von zwei Ehesleuten, beren jeder seine Pflichten gegen den ans beren erfüllt, am Meisten bei dem früheren Tode des anderen verliert; so würde Alles, was in meiner Seele vorgeht, ohngefähr in folgender Ordnung aneinander hangen.

Zuerst fragt mein Verstand: was willst Du? Das heißt, mein Verstand will ben Sinn Deiner Frage begreifen. Dann fragt meine Urtheilskraft: worauf kommt es an? Das heißt, meine Urtheilskraft will ben Punkt ber Streitigsteit auffinden. Zuletzt fragt meine Vernunst: worauf läuft bas hinaus? Das heißt, meine Vernunst will aus bem Vorangehenden das Resultat ziehen.

Buerst stellt sich also mein Verstand den Sinn Deiner Frage deutlich vor, und sindet, daß Du Dir zwei Eheleute benkst, deren jeder für den andern thut, was er seiner Natur nach vermag; daß Du also voraussetzest, jeder versliere bei dem Tode des Andern etwas, und daß Du endlich eigentlich nur wissen willst, auf wessen Seite das Uebergewicht des Verlustes besindlich ist.

Nun stellt sich meine Urtheilskraft an die Quelle der Streitigkeit, und fragt: was thut denn eigentlich jeder der beiden Eheleute, seiner Natur nach, für den anderen, und wenn sie dieses gefunden hat, so vergleicht sie das, was beide für einander thun, und bestimmt daraus, wer von beiden am Meisten für den andern thut. Da findet nun die Urtheilskraft zuerst, daß der Mann nicht bloß der Mann seiner Frau, sondern auch noch ein Bürger des Staates, die Frau hingegen nichts, als die Frau ihres Mannes ist; daß der Mann nicht bloß Verpslichtungen gegen seine Frau, sondern auch Verpslichtungen gegen seine Frau, sondern auch Verpslichtungen gegen seine Frau,

hingegen keine anderen Bervflichtungen hat, als Bervflichtungen gegen ihren Mann; baß folglich bas Glück bes Weibes zwar ein wichtiger und unerläßlicher, aber nicht ber einzige Gegenstand bes Mannes, bas Glud bes Mannes hingegen ber alleinige Gegenstand ber Frau ist; daß daber ber Mann nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau, bie Frau hingegen mit ihrer gangen Seele für ben Mann wirkt; daß die Frau, in der Erfüllung der Hauptpflicht ihres Mannes, nichts empfängt, als Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens, der Mann hingegen, in der Erfüllung der Hauptvflicht seiner Frau, die ganze Summe seines häuslichen, bas heiße überhaupt, alles Glückes von ihr empfängt; daß zulett ber Mann nicht immer glücklich ist, wenn es die Frau ist, die Frau hingegen immer glücklich ist, wenn der Mann glücklich ist, und daß also das Glück des Mannes eigentlich der Hauptgegenstand des Bestrebens beider Cheleute ist. Aus der Vergleichung bieser Sate bestimmt nun die Urtheilstraft, bag ber Mann bei Beitem, ja unendlich mehr von seiner Frau empfängt, als die Frau von ihrem Manne.

Nun übernimmt die Vernunft das letzte Geschäft, und zieht aus jenem letzten Satze den natürlichen Schluß, daß derjenige, der am meisten empfängt, auch am meisten verslieren müsse, und daß folglich, da der Mann unendlich mehr empfängt, als die Frau, er auch unendlich mehr bei dem Tode derselben verlieren müsse, als die Frau bei dem Tode ihres Mannes.

Auf biesem Wege wäre ich also burch eine Reihe von Gedanken, deren jeden ich, ehe ich mich an die Ausführung des Ganzen wage, auf einem Nebenblatt aufzuschreiben pflege, auf das verlangte Resultat gekommen, und es bleibt mir

nun nichts übrig, als die zerftreuten Gedanken in ihrer Bersknüpfung von Grund und Folge zu ordnen, und dem Aufsjate die Gestalt eines abgerundeten, vollständigen Ganzen zu geben.

Das wurde nun ohngefähr auf biefe Art am beften geschehen:

"Der Mann ift nicht bloß ber Mann seiner Frau, er ift auch ein Bürger bes Staates; die Frau hingegen ift nichts, als die Frau ihres Mannes; der Mann hat nicht bloß Verpflichtungen gegen seine Frau, er hat auch Verpflichtungen gegen sein Baterland; die Frau hingegen hat keine anderen Berpflichtungen, als Berpflichtungen gegen ihren Mann; das Glück des Weibes ist zwar ein unerläßlicher, aber nicht ber einzige Gegenstand bes Mannes, ihm liegt auch bas Glück seiner Landsleute am Herzen; bas Glück bes Mannes hingegen ist der einzige Gegenstand ber Frau; ber Mann ift nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau thätig, er gehört ihr nicht ganz, nicht ihr allein, benn auch die Welt macht Ansprüche auf ihn und seine Kräfte; die Frau hingegen ist mit ihrer ganzen Seele für ihren Mann thätig, fie gehört niemandem an, als ihrem Manne, und sie gehört ihm ganz an; die Frau endlich empfängt, wenn ber Mann seine Sauptpflichten erfüllt, nichts von ihm, als Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit' und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens, der Mann hin= gegen empfängt, wenn die Frau ihre Hauptvflichten erfüllt. die ganze Summe seines irdischen Glückes; die Frau ist schon glücklich, wenn es der Mann nur ist, der Mann nicht immer, wenn es die Frau ist, und die Frau muß ihn erst glücklich machen. Der Mann empfängt also unenblich mehr von seiner Frau, als umgekehrt, die Frau von ihrem Manne, Folglich verliert auch der Mann unendlich mehr bei dem Tode seiner Frau, als diese umgekehrt bei dem Tode ihres Mannes. Die Frau verliert nichts als den Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens; das erste findet sie in den Gesetzen wieder, oder der Mann hat es ihr in Verwandten, vielleicht in erwachsenen Söhnen hinterlassen; das andere kann sie aus der Hinterlassenschaft von ihrem Manne erhalten haben. Aber wie will die Frau dem Manne hinterlassen, was er bei ihrem Tode verliert? Er verliert den ganzen Indegriff seines irdischen Glückes, ihm ist, mit der Frau, die Quelle alles Glückes versiegt, ihm sehlt Alles, wenn ihm die Frau sehlt, und Alles, was die Frau ihm hinterlassen kann, ist das wehmüttige Andenken an ein ehemaliges Glück, das seinen Zustand noch um so trauriger macht."

Ich füge jetzt hier noch eine Frage bei, die auf ähnelichem Wege aufgelöset werden könnte: find die Beiber wohl ganz ohne allen Einfluß auf die Staatseregierung?

**H**. **A**.

### Berlin, 16. Auguft 1800.

Mein liebes, theures Herzensminchen, sei nicht böse, daß Du so spät diesen Brief erhältst. Gestern hielten mich viele Geschäfte vom Schreiben ab — doch das ist eine ichlechte Entschuldigung. Kein Geschäft darf mich von der Erfüllung der Psslicht abhalten, meinem lieben, treuen Mädchen zur bestimmten Zeit Nachricht von mir zu geben. Nun, verzeihe diesmal! Wenn ich jetzt diese Zeilen auf die Post gäbe, so sändest Du freilich bei Deiner Kücklehr von Tamsel einen Brief von mir vor; aber kann man 7 Zeilen einen Brief nennen? Laß mich also lieber noch ein Weilchen mit Vertrauen und Innigkeit mit Dir plaudern.

Mit welchen Empfindungen ich Frankfurt verlassen habe—ach, liebes Mädchen, das kann ich Dir nicht beschreiben, weil Du mich boch nicht ganz verstehen würdest. Als ich mich von Dir trennte, legte ich mich noch in's Bett, und lag da wohl noch 1½ Stunde, doch mit offenen Augen, ohne zu schlasen. Als ich im Halbdunkel des Morgens absuhr, war mir's, als hörte ich ein Geräusch an dem innern Fenster Eures Saales. Mir fuhr ein schneller Gedanke durch die Seele, od Du das wohl sein könntest. Aber Du warst es nicht, od ich gleich eine brennende Sehnsucht hatte, Dich noch einmal zu sehen. Der Wagen rollte weiter, indessen mein Auge immer noch mit rückwärts gewandtem Körper an das

geliebte Haus hing. Mir traten Thränen in's Auge, ich wünschte herzlich zu weinen, aber ich bin schon zu lange bavon entwöhnt.

Auf meiner ganzen Reise nach Berlin ist ber Gebanke an Dich nur felten, fehr felten aus meiner Seele gewichen. Ich bin überzeugt, daß, wenn man die Augenblicke ber Zerftreuung zusammennehmen wollte, taum eine kleine Biertelstunde herauskommen würde. Nichts zerstreute mich, nicht das wirklich romantische Reinhöffel (ein Gut des Hoffmarschalls Massow), wo gleichsam jeder Baum, jeder Zweig, ja felbst jedes Blatt nach einer entworfenen Ibee bes Schönen gepflanzt, gebogen und geordnet zu sein scheint; nicht der emporftrebende Rauch der Reueressen vom Schlosse, ber mich an die Anstalten erinnerte mit welchen man eine königliche Familie hier empfangen wollte; nicht ber ganze königliche Troß, der, in eine Staubwolke gehüllt, vor mir dahin rollte; nicht bie schöne, bereits fertige Chauffee von Friedrichsfelbe nach Berlin, auf welcher ich jest nicht ohne Freude, aber, wenn ich sie gebaut hätte, nicht ohne Stolz gefahren ware; selbst nicht die brennende Site des Tages, die mir auf den Scheitel glühte, als ob ich unter der Linie ware, und die, so fehr sie auch meinen Körper erschlaffte, boch meinen Geift nicht in feiner liebsten Beschäftigung, in der Erinnerung an Dich, stören tonnte.

Als ich hinein fuhr in das Thor im Halbunkel des Abends und die hohen, alten Gebäude anfänglich nur zersstreut und einzeln umher lagen, dann immer dichter und dichter, und das Leben immer lebendiger, und das Geräusch immer geräuschvoller wurde, als ich nun endlich in der Mitte der stolzen Königsstadt war, und meine Seele sich ersweiterte, um so viele zuströmende Erscheinungen zu fassen,

ba bachte ich: wo mag wohl bas liebe Dach liegen, bas einft mich und mein Liebchen schützen wird? hier in ber ftolzen Colonnade? bort in jenem versteckten Winkel? ober hier an ber offenen Spree? Werbe ich einst in jenem weitläufigen Gebäude mit vierfachen Reihen von Fenstern mich verlieren ober hier in diesem kleinen engen Häuschen mich immer wieder finden? Werde ich am Abend, nach vollbrachter Arbeit, hier durch dieses kleine Gäßchen mit Pavieren unter dem Arme zu Fuß nach meiner Wohnung gehen, ober werde ich mit Vieren stolz durch die prächtige Straße vor jenes hohe Portal rollen? Wird mein liebes Minchen, wenn ich still in die Wohnung treten will, mir von oben herab freundlich zunicken, und auf dieser dunklen Treppe mir entgegen kommen, um früher ben Ruß ber Liebe auf bie durstenden Lippen zu bruden, oder werde ich sie in diesem weiten Ballaft suchen und eine Reihe von Zimmern durchwandern müffen, um sie endlich auf dem gepolfterten Sopha unter geschmückten und geschminkten Weibern zu finden? Wird fie hier in diesem bunkeln Zimmer nur ben bunnen Vorhang zu öffnen brauchen, um mir den Morgengruß zu= zulächeln, ober wird sie von dem weitesten Flügel jenes Schloffes ber am Morgen einen Jäger zu mir schicken, um fich zu erkundigen, wie der Herr Gemahl geschlafen habe? - - Ach, liebes Minchen, nein, gewiß, gewiß wirft Du bas lette nicht. Was auch die Sitte ber Stadt für Opfer begehrt, die Sitte der Liebe wird Dir gewiß immer heiliger sein, und so mag benn das Schicksal mich hinführen, wohin es will, hier in dieses verftedte Häuschen ober bort in jenes prahlende Schloß, Eines finde ich gewiß unter jedem Dache, Bertrauen und Liebe.

Aber, unter uns gefagt, je öfter ich Berlin fehe, je ge-

wisser wird es mir, daß diese Stadt, so wie alle Residenzen und Hauptstädte, kein eigentlicher Ausenthalt für die Liebe ist. Die Menschen sind hier zu zierlich, um wahr, zu gewitzig, um offen zu sein. Die Menge von Erscheinungen stört das Herz in seinen Genüssen, man gewöhnt sich endlich, in ein so vielsaches, eitles Interesse einzugreisen, und verliert am Ende sein wahres aus den Augen.

Carln\*) sprach ich gleich gestern Morgen, ag bei ihm ju Mittag, er bei mir zu Abend. Ich grußte Rleisten \*\*) auf der Promenade, und ward durch eine Einladung zu heute Abend gestraft, denn bies ift wider meinen Plan. Mein erster Gang mar zu Struensee,\*\*\*) er war, was ich bloß fürchtete, nicht gewiß wußte, nicht zu Saufe. brauchst dies nicht zu verschweigen. Struenfee tommt ben 26. wieber und bann werbe ich ihn sprechen. Das ift ge= Du tannst sagen, daß ich so lange hier bleiben werde, welches jedoch nicht wahr ift. Du wirft die Wahrbeit erfahren. — Mein zweiter Gang war zu Benekent), den ich aber heute wiederholen muß, weil er nicht zu Hause Mein britter war in ben Buchladen, wo ich Bücher und Karten für Ulriken, ben Wallenftein von Schiller -Du freust Dich boch? — für Dich kaufte. Lies ihn, liebes

<sup>\*)</sup> Carl von Zenge war ber alteste Bruber ber Braut, Offizier. Er ftarb ichon balb barauf.

<sup>\*\*)</sup> Einer von den Berwandten des Dichters und zwar, wie man aus dem Folgenden sieht, einer, der ihm nicht besonders sympathisch war.

<sup>\*\*\*)</sup> Struensee war von 1791 bis zu seinem Tobe, 1804, kgl. preußischer Staatsminister und Chef des Zoll- und Accisebepartements, bei welchem Kleist eine Zeit lang als Bolontar arbeitete.

<sup>+</sup> Ein gemeinsamer Bekannter ber Familien Rleift und Zenge.

Minchen, ich werbe ihn auch lesen. So werden sich unsere Seelen auch in dem dritten Gegenstande zusammentressen. Laß ihn nach Deiner Willtür auf meine Kosten binden und schreibe auf der innern Seite die bekannte Formel: H. v. K. an pB. v. Z. Träume Dir so mit schönen Borstellungen die Zeit unserer Trennung hinweg. Alles, was Max Piccolomini sagt, möge, wenn es einige Achnlichteit hat, für mich gelten, alles, was, Thekla sagt, joll, wenn es einige Achnlichteit hat, für Mich gelten.

Geftern Abend ging ich in das berühmte Panorama der Stadt Rom. Es hat indessen, wie es scheint, seinen Ruhm niemanden zu banken, als seiner Neuheit. die erste Ahndung eines Banoramas (Banorama ist ein griechisches Wort. Für Dich ift es wohl weiter nichts, als ein unverständlicher Rlang. Indessen, bamit Du Dir boch etwaskbabei benten tannft, so will es Dir, nach Maßgabe Deiner Begreifungstraft, ertlären. Die erfte Sälfte bes Bortes heißt ohngefahr fo viel wie: von allen Seiten, ringsberum: die andere Salfte beift ohngefahr: feben, zusehenbes, gesehenes. Daraus magst Du Dir nun nach Deiner Willfür ein beutsches Hauptwort zusammensetzen.) Ich sage, es ift die erste Ahndung eines Panoramas, und selbst die bloße Idee ist einer weit größeren Bollkommenheit fähig. Denn ba es nun boch einmal barauf ankommt, ben Ruschauer gang in ben Wahn zu setzen, er sei in ber offenen Natur, so bag er burch nichts an ben Betrug erinnert wirb, fo mußten gang andere Anftalten getroffen werben. Reine Form bes Gebäudes tann nach meiner Einsicht biesen 3wed erfüllen, als allein die tugelrunde. Man müßte auf bem Gemälbe felbst stehen, und nach allen Seiten zu, teinen Bunkt finden, der nicht Gemalbe mare.

Weil aber bas Licht von oben hinein fallen und folglich oben eine Deffnung sein muß, so müßte, um diese zu versecken, etwa ein Baumstamm aus der Mitte sich erheben, der dic belaubte Zweige ausdreitet und unter dessen Schatten man gleichsam stände. Doch höre, wie das Alles ausgeführt ist. Zu mehrerer Verständlichkeit habe ich Dir den Plan beigelegt.

Am Eingange wird man höflichst ersucht, sich einzubilben, man ftunde auf ben Ruinen bes Raiferpalaftes. Das tann aber wirklich, wenn man burch einen bunkeln Gang hinaufgestiegen ift bis in die Mitte, nicht ohne große Gefälligfeit gefcheben. Man steht nämlich auf tüchtigen Fichtenbrettern, welche, wie bekannt, mit dem cararischen Marmor nicht eben viele Aehnlichkeit haben. Mitte erhebt sich ein vierkantiger Pfahl, ber eine glatte, hölzerne Dede trägt, um bie obere Deffnung zu verbeden. Was das eigentlich vorstellen soll, sieht man gar nicht ein, und um die Täuschung vollends mit dem Dolche der Birtlichkeit nieberzubohren, hangen an jeder Seite bes Bfahles vier niedliche Spiegel, die bas Bilb bes Gemäldes auf eine wiberliche fünftliche Art zurückwerfen. Der Raum für bie Ruschauer ist durch eine hölzerne Schrante begrenzt, die ganz an die Barrieren der Luftspringer ober Kunftreiter erinnert. Darüber hin sieht man zunächst weiß und roth marmorirte Leinwand in gestaltlosen Formen aufgehängt und geftütt, und vertieft und gehoben, was denn, wie Du Dir leicht benken kannst, nichts weniger als die burch den Zahn der Beit zerknirschten Trümmer bes Raiserpalastes vorstellen foll. Nächst biesem Borbergrunde, folgt eine ohngefähr 3 Fuß hobe im Kreise senkrecht umbergeftellte Tapete, mit Blättern. Gestein und Trümmern bemalt, welches gleichsam ben Mittelgrund, wie auf unsern Theatern, andeutet. Denke Dir dann im Hintergrund das eigentliche Gemälbe, an einer senkrechten runden Wand, denke Dir einen inwendig bemalten runden Thurm, und Du hast die ganze Vorstellung des besrühmten Vanoramas.

Der Gegenstand bes Gemälbes ist interessant, benn es Aber auch dieser ist zuweilen schlecht ausgeführt. Die Natur selbst, bilbe ich mir ein, hat es wenigstens gewiß besser gemacht. Das ist eine Kulle von Gegenständen, ein Reichthum von Schönheit, und Partien, beren jebe einzeln einen Ort intereffant machen wurde. Da find Thaler, Sügel, Altäre, beilige Saine, Grabmaler, Billen, Ruinen, Baber, Bafferleitungen (nur tein Baffer felbit), Capellen, Kirchen. Ppramiden. Triumphbögen, der große ungeheure Circus und das prächtige Rom. Das lette besonders thut sein Möglichstes zum Betrug. Der Künstler hat gerade ben Moment bes Sonnenunterganges gut getroffen, ohne bie Sonne felbst zu zeigen, die ein Felsen (Nummer 1)\*) ver-Dabei hat er Rom, mit seinen Zinnen und Ruppeln, so geschickt zwischen ber Sonne und bem Buschauer situirt, daß ber melancholische, bunkle Azurschleier bes Abends, ber über die große Antike liegt, und aus welchem nur hin und wieder mit heller Aupurröthe die erleuchteten Spipen hervorbliben, seine volle Wirtung thut. Aber kein kühler Wasserwind wehte über die Ruinen, auf welchen wir ftanden, es war erstickend heiß in dieser Nähe von Rom, und ich eilte daher wieder nach Berlin, welche Reise diesmal nicht beschwerlich und langweilig war.

Soeben tritt ein bewaffneter Diener ber Polizei zu

<sup>\*).</sup> Auf dem beigelegten Plane, der aber fehlt.

mir herein, und fragt mich, ob ich, ber ehemalige Lieutenant von Kleist, mich durch Documente legitimiren könne. Gott sei Dank, dachte ich, daß Du nicht ein französischer oder polnischer Emigrirter bist, sonst würde man Dich wohl hößelichst unverrichteter Sache wieder zum Thore hinaus besgleiten. Wer weiß, ob er nicht dennoch nach Franksurt schreibt, um sich näher nach mir zu erkundigen. Denn der seltsame militairisch-akademische Zwitterschien ihm doch immer noch ein Anomalon (Ausnahme von der Regel) in dem Bezirk seiner Praxis zu sein.

Soeben komme ich von Beneten zurück und bringe meiner Schwester Wilhelmine gute Nachrichten. Gieb ihr einsliegenden Zettel. — Zu welchen Abscheulichkeiten sinkt der Mensch hinab, wenn er nichts als seinen eigenen Vortheil im Auge hat. Phui! Lieber alles verlieren, als durch solche Mittel gewinnen. Mein armes Minchen hatte auch ein besseres Schickal verdient. Das sind die Folgen eines einzigen unseligen Entschlusses!\*)

Werben wir wohl noch einmal uns scheiben? Statt bieser zärtlichen Briese gerichtliche Klagen und Vorwürse aufschreiben? In diesen wohlwollenden Herzen einst Haße und Rache nähren? Mit diesen getreuen Kräften einst wechselseitig uns in Schande und Elend stürzen? Werben wir uns scheiben? — Wir nicht, mein liebes Mädchen. Aber Einer wird uns freilich scheiben, Einer, der auch schwarz aussehen soll, wie man sagt, ob er gleich kein Priester ist. Doch der scheibet immer nur die Körper.

Als ich von Beneten zurücktam, begegnete ich Rabbers

<sup>\*)</sup> Worauf bies geht, ift mir nicht befannt, jedenfalls auf eine ungludliche Che von einer von Rleifts Schwestern.

mann, ziemlich geputt, triefend von Schweiß. Wo tommen Sie her, mein Freund? — Aus bem Examen.

Ich eile zum Schlusse. Lies die Instruction oft durch! Es wäre am besten, wenn Du sie auswendig könntest. Du wirst sie brauchen. Ich vertraue Dir ganz, und darum sollst Du mehr von mir ersahren, als irgend einer.

Mein Plan hat eine Aenderung erlitten, ober besser, Die Mittel bazu; benn ber Zweck steht fest. Ich fühle mich zu schwach, gang allein zu handeln, wo etwas fo Wichtiges auf's Spiel steht. Ich suche mir baber jett, ebe ich handle, einen weisen alteren Freund auf, ben ich Dir nennen werde, so balb ich ihn gefunden habe. Hier ift er nicht, und in der Gegend auch nicht. Aber er ist --foll ich Dir ben Ort nennen? Ja, bas will ich thun. Ulrite\*) foll immer nur erfahren, wo ich bin, Du aber, mein geliebtes Madchen, wo ich fein werbe. Also furz: morgen geht es nach -- - Bafewalt. Bafemalt? Ja, Pasewalt, Pasewalt. Was in aller Welt willft Du benn bort? - Ja. mein Rind, so fragt man bie Bauern aus! Begnüge Dich mit rathen, bis es für Dich ein Glud fein wird, zu miffen. In fünf ober hochstens fieben Tagen bin ich wieder hier, und beforge meine Geschäfte bei Struenfee. Dann ist die Reise noch nicht zu Ende — Du erschrickst boch nicht? Lies Du nur fleißig zur Beruhigung meine Briefe durch, wie ich Deine Auffate. Und schreibe mir nicht anders, als bis ich Dir genau andeute, wohin? Auch mußt Du immer auf die Briefe fchreiben: felbft abauholen. Morgen bente ich hier einen Brief von Dir zu

<sup>\*)</sup> Rleists Lieblingsschwester, an welche er die vielen Briefe gerichtet hat, die Koberstein herausgegeben.

finden. Jeht mußt Du aber gleich wieder schreiben, und zwar so, daß der Brief den 22. spätestens in Berlin eins trifft. Sei klug und verschwiegen!

Restez fidele Dein Freund S. R.

N. S. Carl tommt mir nicht von der Seite und zerbricht sich den Kopf, was ich vorhabe. Ich werde ihm das Versprechen abnehmen, nicht zu erforschen, was ich will. Unter dieser Bedingung will ich ihm versprechen, daß er immer von Dir erfahren soll, wo ich bin. Das tannst Du ihm dann schreiben, doch weiter nichts. Du tannst auch sagen, daß ich in Verlin dei Tante wohne. Sollte er auf Urlaub nach Fr. tommen, so din ich ausgezogen, nach Potsbam gegangen, wie ihr wollt, nur immer ihr beibe einstimmig. Wenn Carl nur sieht, daß Du Alles weißt, so wird er nicht erstaunen und sich verwundern, welches ich in alle Fälle gern vermeiden möchte.

Hilf mir meinen Plan so aussühren, liebes Mädchen, Dein Glück ift so gut babei interessirt, ja vielleicht mehr noch, als das meinige. Das Alles wirst Du einst besser verstehen. Lebe wohl! Predige nur in allen Deinen Briefen Carl Berschwiegenheit vor. Er soll gegen niemanden viel von mir sprechen, und, dringt einer auf ihn ein, antworten: er wisse von nichts. Abieu. Abieu. In 3 Tagen solgt ein zweiter Brief.

(Rimm immer die Karte von Deutschland zur Hand und siehe zu, wo ber Ort liegt, in welchem ich mich befinde.)

— Der Erste, bem Du das Gebicht von Schiller leihst, muß Ulrike sein.

#### IV.

# Bafewalt, b. 20. Auguft 1800.

Mein theures, liebes Mädchen. Raum genieße ich bie erfte Stunde der Rube, so bente ich auch schon wieder an bie Erfüllung meiner Pflicht, meiner lieben, angenehmen Bflicht. Zwar habe ich ben ganzen Weg über von Berlin nach Pasewalt an Dich geschrieben, trot bes Mangels an allen Schreibmaterialien, trot bes unausstehlichen Rüttelns bes Postwagens, trop bes noch unausstehlicheren Geschwäßes der Passagiere, das mich übrigens so wenig in meinem Concept ftorte, als die Bombe in Stralfund Carl XII. in bem feinigen. Aber bas Bange ift ein Brief geworben, ben ich Dir nicht anders als mit mir selbst und burch mich selbft mittheilen tann, benn, unter uns gesagt, es ift mein Herz. Du willst es aber schwarz auf weiß sehen, und so will ich Dir benn mein Berg, so gut ich kann, auf dieses Bapier malen, wobei Du aber nie vergessen mußt, daß es bloke Copie ist, welche das Original nie erreicht, nie erreichen tann.

Ich reiste den 17. Morgens um 8 Uhr mit der Stettiner bedeckten Post von Berlin ab. Deinem Bruder hatte ich das Versprechen abgenommen, weder das Ziel noch den Zweck meiner Reise zu erforschen, und hatte ihm dagegen das Versprechen gegeben, durch meine Vermittelung immer von Dir den Ort meines Ausenthaltes zu ersahren. Diesen

kannst Du ihm benn auch immer mittheilen, es müßten benn in ber Folge Gründe eintreten, welche mir bas Gegentheil wünschen lassen. Das werbe ich Dir aber noch schreiben.

Ich hatte am 2. Abend vor meiner Abreise bei Kleisten gegessen und obgleich die Tasel gar nicht überslüssig und lederhaft gedeckt war, so hatte ich doch, gleichsam in der Hitze des Gesprächs mit sehr interessanten Männern, mehr gegessen, als mir dienlich war. Ich befand mich am anderen Tage und besonders in der setzen Nacht sehr übel, wagte aber die Reise, welche nothwendig war, doch, und der Genuß der freien Luft, Diät, das Kütteln des Wagens, vielseicht auch die Aussicht auf eine frohe Zukunst, haben mich wieder ganz curirt.

Ich habe auch Deinen lieben Wittich\*) in Berlin gesehen und gesprochen, und finde, daß mir mein ehemaliger Nebenbuhler keine Schande macht. Ich habe zwar bloß sein Aeußeres, seine Küstung kennen gelernt, aber es scheint mir, daß etwas Gutes darunter versteckt ist. Ich würde aber bennoch den Kampf mit ihm um Deine Liebe nicht scheuen. Denn, obgleich seine Wassen heller sunkeln als meine, so habe ich doch ein Herz, das sich mit dem besten messen kann, und Du, hoffe ich, würdest entscheiden, wie es recht ist.

Bon meiner Reise läßt sich diesmal nichts sagen. Ich bin durch Oranienburg, Templin, Prenzlow hierhergekommen, ohne daß sich von dieser ganzen Gegend etwas interessagen ließe, als dieses, daß sie ohne Interesse ift. Das ift

<sup>\*)</sup> Wie aus dem Folgenden hervorgeht, ein früherer Anbeter Wilhelminens (wenigstens nach Kleifts Annahme). Räheres über ihn ift mir nicht bekannt.

nichts, als Korn auf Sand, ober Fichten auf Sand, die Dörfer elend, die Städte wie mit dem Besen auf ein Häuschen zusammengekehrt. Denn rings um die Mauern ist alles rein und proper, daß man oft einen Candelbaum vergebens suchen würde. Es scheint, als ob dieser ganze nördliche Strich Deutschlands von der Natur dazu bestimmt gewesen wäre, immer und ewig der Boden des Meeres zu bleiben, und daß das Meer sich gleichsam aus Versehen so weit zurückgezogen und so einen Erdstrich gebildet hat, der ursprünglich mehr zu einem Wohnplatz für Wallsische und Häringe, als für einen Wohnplatz für Menschen bestimmt war.

Diesmal mußt Du also mit bieser magern Reisesbeschreibung vorlieb nehmen. Ich hoffe Dir künftig intersessantere Dinge schreiben zu können. — Und nun zu bem, worauf Du gewiß mit ganzer Seele gespannt bist, und wosvon ich Dir boch nur so wenig mittheilen kann. Doch Alles, was jetzt für Dich zu wissen gut ist, sollst Du auch jetzt erfahren.

Du kennst boch Deine Lection noch auswendig? Du liesest boch zuweisen meine Instruction burch? Vergiß nicht, liebes Mädchen, was Du mir versprochen hast, unwandels bares Vertrauen in meine Liebe zu Dir, und Ruhe über die Zukunst. Wenn diese beiden Empsindungen immer in Deiner Seele sebendig wären und durch keinen Zweisel niemals gestört würden, wenn ich dieses ganz gewiß wüßte, wenn ich die seste Zuversicht darauf haben könnte, o dann würde ich mit Freudigkeit und Heiterkeit meinem Ziele entgegen gehen können. Aber der Gedanke: Du bist doch nur ein schwaches Mädchen, meine unerklärsliche Reise, diese wochenlange, vielleicht monatelange Trennung — o Gott, wenn Du krank werden könntest! Liebes, theures,

mir herein, und fragt mich, ob ich, ber ehemalige Lieutenant von Kleift, mich durch Documente legitimiren könne. Gott sei Dank, dachte ich, daß Du nicht ein französischer ober polnischer Emigrirter bist, sonst würde man Dich wohl höfelichst unverrichteter Sache wieder zum Thore hinaus begleiten. Wer weiß, ob er nicht bennoch nach Franksurtschreibt, um sich näher nach mir zu erkundigen. Denn der seltsame militairisch-akademische Zwitter schien ihm doch immer noch ein Anomalon (Ausnahme von der Regel) in dem Bezirk seiner Vraxis zu sein.

Soeben komme ich von Beneken zuruck und bringe meiner Schwester Wilhelmine gute Nachrichten. Gieb ihr einsliegenden Zettel. — Zu welchen Abscheulichkeiten sinkt der Mensch hinab, wenn er nichts als seinen eigenen Vortheil im Auge hat. Phui! Lieber alles verlieren, als durch solche Mittel gewinnen. Wein armes Winchen hatte auch ein besseres Schickal verdient. Das sind die Folgen eines einzigen unseligen Entschlusses!\*)

Werden wir wohl noch einmal uns scheiden? Statt dieser zärtlichen Briefe gerichtliche Klagen und Vorwürse aufschreiben? In diesen wohlwollenden Herzen einst Haße und Rache nähren? Mit diesen getreuen Kräften einst wechselseitig uns in Schande und Elend stürzen? Werden wir uns scheiden? — Wir nicht, mein liebes Mädchen. Aber Einer wird uns freilich scheiden, Einer, der auch schwarz aussehen soll, wie man sagt, ob er gleich kein Priester ist. Doch der scheidet immer nur die Körper.

Als ich von Benefen zurudtam, begegnete ich Rabber-

<sup>\*)</sup> Worauf dies geht, ist mir nicht bekannt, jedenfalls auf eine unglückliche Ehe von einer von Kleists Schwestern.

mann, ziemlich geputt, triefend von Schweiß. Wo kommen Sie her, mein Freund? — Aus dem Examen.

Ich eile zum Schlusse. Lies die Instruction oft durch! Es wäre am besten, wenn Du sie auswendig könntest. Du wirst sie brauchen. Ich vertraue Dir ganz, und darum sollst Du mehr von mir ersahren, als irgend einer.

Mein Blan hat eine Aenderung erlitten, ober besser. Die Mittel bagu; benn ber 3wed fteht fest. Ich fühle mich zu schwach, gang allein zu handeln, wo etwas fo Wich= tiges auf's Spiel steht. Ich suche mir baber jett, ebe ich handle, einen weisen alteren Freund auf, ben ich Dir nennen werbe, so bald ich ihn gefunden habe. Hier ift er nicht, und in ber Gegend auch nicht. Aber er ist --foll ich Dir ben Ort nennen? Ja, das will ich thun. Ulrite\*) foll immer nur erfahren, wo ich bin, Du aber, mein geliebtes Madchen, wo ich fein werbe. Alfo turg: morgen geht es nach -- - Bafewalt. Bafewalt? Ja, Pasewalt, Pasewalt. Was in aller Welt willst Du benn bort? - Ja, mein Kind, so fragt man bie Bauern aus! Begnüge Dich mit rathen, bis es für Dich ein Glück fein wird, zu miffen. In fünf ober hochftens fieben Tagen bin ich wieder hier, und beforge meine Geschäfte bei Struenfee. Dann ift die Reise noch nicht zu Ende - Du erschrickst boch nicht? Lies Du nur fleißig zur Beruhigung meine Briefe durch, wie ich Deine Auffätze. Und schreibe mir nicht anders, als bis ich Dir genau andeute, wohin? Auch mußt Du immer auf bie Briefe ichreiben: felbft abguholen. Morgen bente ich hier einen Brief von Dir zu

<sup>\*)</sup> Rleifts Lieblingsichmefter, an welche er die vielen Briefe gerichtet hat, die Roberftein herausgegeben.

finden. Jest mußt Du aber gleich wieder schreiben, und zwar so, daß der Brief den 22. spätestens in Berlin einstrifft. Sei klug und verschwiegen!

# Restez fidele Dein Freund S. R.

N. S. Carl kommt mir nicht von der Seite und zerbricht sich den Kopf, was ich vorhabe. Ich werde ihm das Versprechen abnehmen, nicht zu ersorschen, was ich will. Unter dieser Bedingung will ich ihm versprechen, daß er immer von Dir ersahren soll, wo ich din. Das kannst Du ihm dann schreiben, doch weiter nichts. Du kannst auch sagen, daß ich in Berlin bei Tante wohne. Sollte er auf Urlaub nach Fr. kommen, so din ich ausgezogen, nach Potsdam gegangen, wie ihr wollt, nur immer ihr beide einstimmig. Wenn Carl nur sieht, daß Du Alles weißt, so wird er nicht erstaunen und sich verwundern, welches ich in alle Fälle gern vermeiden möchte.

Hilf mir meinen Plan so ausstühren, liebes Mädchen, Dein Glück ift so gut dabei interessirt, ja vielleicht mehr noch, als das meinige. Das Alles wirft Du einst besser verstehen. Lebe wohl! Predige nur in allen Deinen Briefen Carl Verschwiegenheit vor. Er soll gegen niemanden viel von mir sprechen, und, dringt einer auf ihn ein, antworten: er wisse von nichts. Abieu. Abieu. In 3 Tagen solgt ein zweiter Brief.

(Rimm immer die Karte von Deutschland zur Hand und siehe zu, wo der Ort liegt, in welchem ich mich befinde.)

— Der Erste, bem Du bas Gebicht von Schiller leihft, muß Ulrike sein.

#### IV.

## Bafewalt, b. 20. Auguft 1800.

Mein theures, liebes Mädchen. Kaum genieße ich bie erfte Stunde ber Ruhe, fo bente ich auch schon wieder an bie Erfüllung meiner Pflicht, meiner lieben, angenehmen Zwar habe ich ben ganzen Weg über von Berlin nach Pasemalt an Dich geschrieben, trot bes Mangels an allen Schreibmaterialien, trot bes unausstehlichen Rüttelns des Postwagens, trop des noch unausstehlicheren Geschwäßes der Paffagiere, das mich übrigens so wenig in meinem Concept ftorte, als die Bombe in Stralfund Carl XII. in bem feinigen. Aber bas Banze ift ein Brief geworben, ben ich Dir nicht anders als mit mir felbst und burch mich selbft mittheilen tann, benn, unter uns gesagt, es ift mein Herz. Du willst es aber schwarz auf weiß sehen, und so will ich Dir benn mein Herz, fo gut ich tann, auf biefes Bapier malen, wobei Du aber nie vergessen mußt, daß es bloke Covie ist, welche das Original nie erreicht, nie erreichen tann.

Ich reiste ben 17. Morgens um 8 Uhr mit der Stettiner bedeckten Post von Berlin ab. Deinem Bruder hatte ich das Bersprechen abgenommen, weder das Ziel noch den Zweck meiner Reise zu erforschen, und hatte ihm dagegen das Bersprechen gegeben, durch meine Bermittelung immer von Dir den Ort meines Ausenthaltes zu erfahren. Diesen

treues Mädchen! Sei auch ein ftartes Mädchen! Vertraue Dich mir ganz an! Setze Dein ganzes Glud auf meine Reblichkeit! Denke, Du wärest in bas Schiff meines Glückes geftiegen mit allen Deinen Soffnungen, Bunichen und Aussichten. Du bist schwach, mit Stürmen und Wellen kannst Du nicht kämpfen, barum vertraue Dich mir an, mir, ber mit Weisheit die Bahn ber Fahrt entworfen hat, ber die Geftirne bes himmels zu feinen Führern zu mahlen, und bas Steuer bes Schiffes mit ftartem Arm, mit ftarterem gewiß, als Du glaubst, zu lenken weiß! Wozu wolltest Du klagen, Du, die Du das Ziel ber Reise und ihre Gefahr nicht einmal kennft, ja vielleicht Befahren fiehft, wo gar keine vorhanden find? Sei also ruhig! So lange ber Steuer= mann noch lebt, sei ruhig! Beibe geben unter in ben Bellen, ober Beibe laufen gludlich in ben hafen; tann fich die Liebe, die echte Liebe, ein freundlicheres Schicksal wünschen?

Eben bamit Du ganz ruhig sein mögtest, habe ich Dir, die Einzige in der Welt, Alles gesagt, was ich sagen durfte, nichts, auch das Mindeste, nicht vorgelogen, und verschwiegen, was ich verschweigen mußte. Darum, denke ich, konntest Du wohl auch schon Bertrauen zu mir sassen. Das meinige wird von Dir nie wanten. Ich habe zwar am Sonntage keinen Brief gesunden, ob Du mir gleich versprochen hattest, noch vor Deiner Reise nach Tamsel an mich zu schreiben; aber ich sürchte eher, daß Du Deine Gesundheit, als Deine Liebe zu mir verloren hättest, ob mir gleich das Erste auch schrecklich wäre. — Liebes Mädchen, wenn Du trant sein solltest, und ich ersahre dies in Berlin, so din ich in zwei Tagen bei Dir. Aber ich sürchte das nicht — o weg mit den häßlichen Gedanken!

Ich komme zu einer frohen Nachricht, die Dir gewiß auch recht froh sein wird. Denn Alles, was mir zustößt, sei es Gutes ober Boses, auch wenn Du es gar nicht beutlich kennst, das trifft auch Dich, nicht wahr? Das war die Grundlage unferes Bundes. Alfo höre! Mein erfter Blan ift vollftändig gegludt. Ich habe einen alteren, meifen Freund gefunden, gerade ben, ben ich am innigsten wünsche. Er ftand nicht einen Augenblick an, mich in meinem Unternehmen zu unterstüten. Er wird mich bis zu seiner Ausführung begleiten. Run bist Du doch ruhig? Du weißt boch, mit welcher Achtung ich und Ulrike von einem gewissen Brotes\*) sprach, ben wir auf Rügen tennen gelernt haben? Der ist es. - Gott gebe, daß mir die Hauptsache fo gludt, bann find niemals zwei gludlichere Menschen ge= wesen, als Du und ich. — Aber bas Alles behältst Du für Dich. Das habe ich Riemanden vertraut, als der Beliebten. Das Fraulein von 3. weiß es aber nicht anders, als bag ich in Berlin bin, und fo barf es auch tein Anderer Grüße Bater und Mutter und anders von ihr erfahren. beibe Familien von dem Herrn von Rleist, der in Berlin ist! Da treffe ich auch wirklich wieder den 24. August ein boch halte ich mich bort nicht lange auf. Ich empfange bloß einen Brief von Dir, ben ich gewiß auch zu finben

<sup>\*)</sup> Alles, was man von diesem Herrn v. Brokes weiß, ist die folgende Charakteristik, die sich in Barnhagens "Biographischen Denkmälern," 3. Bd. S. 85 sindet: "Eine in vielen deutschen Lebenstreisen bedeutende und vertraute Erscheinung, ein edler, gebildeter Mann voll hohen Ernstes der Seele und von großer Gradheit des Gemüthes, in seiner Anspruchslosigkeit und Stille wirkte er stark auf seine Freunde, und Männer und Frauen hingen mit Leidenschaft an ihm."

hoffe, und spreche mit Struensee; dann geht es weiter, wohin? das sollst Du erfahren, ich weiß es selbst noch nicht gewiß. Du sollst dann überhaupt mehr von dem Gange meiner Reise erfahren; doch Dein Brief, den ich in Berlin erhalten werde, wird bestimmen — wie viel. Wenn ich mit ganzer Zuversicht auf Dein Vertrauen und Deine Ruhe rechnen kann, so lasse ich jeden Schleier sinken, der nicht nothwendig ist.

Dein treuer Freund S. R.

Coblent bei Bafemalt, b. 21. Auguft 1800.

Beil doch die Post vor morgen Abend nicht abgeht, fo will ich noch ein Blättchen Papier für Dich beschreiben, und wünsche herzlich, daß die Lecture besselben Dir nur halb so viel Vergnügen machen möchte, als mir bas Geschäft bes Schreibens. Du wirst zwar nun ein paar mal vergebens auf die Bojt schiden, und bas Berzchen wird mit jeder Stunde ftarter und ftarter anfangen zu klopfen; aber Du mußt vernünftig werben, Wilhelmine. Du kennst mich, und, wie ich hoffe, boch gewiß im Guten. Daran halte Dich. Du tennst überdies immer ben Ort meines Aufenthaltes, und von dem Zwede meiner Reise weißt Du boch wenigstens fo viel, daß er vortrefflich ift. Unfer Blück liegt babei zu Grunde, und es kann, welches eine Hauptsache ift, nichts babei verloren, boch alles babei gewonnen werben. Also beruhige Dich für immer, was auch immer vorfallen mag. Wie leicht können Briefe auf ber Boft liegen bleiben, ober sonst verloren gehen; wer wollte ba gleich sich ängstigen? Geschrieben habe ich gewiß, wenn Du auch burch Bufall nicht eben sogleich ben Brief erhalten solltest. Damit wir aber immer beurtheilen können, ob unsere Briefe ihr Ziel erreicht haben, fo wollen wir Beide uns in jedem Schreiben wechselseitig wiederholen, wie viele Briefe wir schon selbst geschrieben und empfangen. Und so mache ich benn hiermit unter folgender Rubrit ben Anfang:

| Abgeschickt |        |     |    |        | Empfangen |  |  |  |   |   |  |  |  |
|-------------|--------|-----|----|--------|-----------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Von         | Berlin | ben | 1. | Brief. |           |  |  |  | _ | _ |  |  |  |

Ich hoffe, daß ich auch balb die andere Aubrik werde vollfüllen können. — Und noch Eins. Ich führe ein Tagebuch, in welchem ich meinen Plan täglich ausdilbe und verbeffere. Da müßte ich mich denn zuweilen wiederholen, wenn ich die Geschichte des Tages darin auszeichnen sollte, die ich Dir schon mitgetheilt habe. Ich werde also dieses ein für allemal darin auslassen, und die Lücken einst aus meinen Briefen an Dich ergänzen. Denn das Ganze, hoffe ich, wird Dir einst sehr interessant sein. Du mußt aber nun auch diese Briefe recht sorgsam ausheben; wirst Du? Ober war schon dieses Gesuch überslüssig? Liebes Mädchen, ich küsse Dich!

Und nun zur Geschichte bes Tages. — Ach, mein bestes Minchen, wie unbeschreiblich beglückend ist es, einen weisen, zärtlichen Freund zu sinden, da, wo wir seiner gerade recht innig bedürfen. Ich sühste mich start genug, den hohen Zweck zu entwersen, aber zu schwach, um ihn allein auszussühren. Ich bedurfte nicht sowohl der Unterstützung, als nur eines weisen Rathes, um die zweckmäßigsten Wittel nicht zu versehlen. Bei meinem Freunde Brokes habe ich Alles gesunden, was ich bedurste, und dieser Wensch müßte auch Dir jetzt vor allen Anderen, nach mir vor allen Anderen theuer sein. Ihm habe ich mich ganz anvertraut; und er ehrte sweisen Zweck, sobald er ihn kannte, so wie ihn denn jeder eble Wensch, der ihn fassen, nach Du

meinen Zweck ehren könntest, auch selbst ohne ihn zu kennen! Das würde mir ein Zeichen Deiner Achtung sein. Sin Zeichen, das mich unaussprechlich stolz machen würde. Niemals, niemals wirft Du mir einen so unzweideutigen Beweis Deiner Achtung geben können, als jetzt. Ach, wenn Du dies versäumtest. — Wirst Du? Ober war auch diese Erinnerung überschiffig? Liebes Mädchen, ich küsse Dich wieder. —

Auch Brotes fieht ein, daß die Bahricheinlichkeit eines gludlichen Erfolges groß ift. Benigstens, fagte er, ift teine Gefahr vorhanden, in teiner Sinsicht, und wenn ich nur auf Deine Rube rechnen konnte, mare fo ein haupthinberniß gehoben. Ich hatte über ben Gebanken biefes Planes ichon lange, lange gebrütet. Sich bem blinden Rufall überlaffen und warten, ob er uns endlich in ben hafen bes Glüdes führen wird, das war nichts für mich. Ich war Dir und mir "Nicht aus bes Herzens bloßem schuldig, zu handeln. Bunfche teimt" etc. -- "Der Menfch foll mit ber Mühe Bflugschaar" etc. etc. — Das sind herrliche, mahre Ge-Ich habe fie fo oft burchgelesen, und fie scheinen mir fo gang aus Deiner Seele genommen, bag Deine Schrift bas Uebrige thut, um mir vollends einzubilben, bas Gedicht ware von feinem Andern, als von Dir. So oft ich es wieder lefe, fühle ich mich geftärkt felbst zu bem Größten, und fo gebe ich benn fest mit Ruversicht meinem Riele entgegen. Doch werbe ich vorher noch gewiß Struensee sprechen, um mir auf jeden Fall ben Rudzug zu sichern. -Brotes, ber icon biefen Berbft zu einer Reife beftimmt batte, wird mich begleiten. Also kannst Du noch um so ruhiger sein. Du mußt nichts als bie größte Soffnung auf Die Rufunft in Deiner Seele nabren.

Haft Du auch Deine Freundinnen wieder gefunden? Die Clausius ober die . . . . \*)? Herzlich, herzlich wünsche ich es Dir. Wahre achte Freundschaft tann fast bie Benuffe ber Liebe ersetzen — — Nein, das war doch noch zu viel gefagt; aber viel, sehr viel kann ein Freund thun, wenn ber Geliebte fehlt. Wenigstens giebt es feine anderen Benuffe, zu welchen sich die Liebe so gern herab ließe, wenn fie ihr ganzes Blud genoffen hat und auf eine Zeitlang feiern muß, als die Genüsse ber Freundschaft. Bor allen anderen Benüffen ekelt ihr, wie bem Schlemmer vor bem Landwein, wenn er sich in Champagner berauscht hat. Daber ist es mit einer meiner herzlichsten Wünsche, daß Du Eine von diesen beiden Freundinnen recht lange bei Dir behalten mögest, wenigstens so lange, bis ich zurücktomme. Erzähle ihr immerhin von mir, wenn fie Dir von dem ihrigen ergählt hat; benn bas konnt ihr Beiber boch mohl nicht aut lassen, nicht wahr? Aber sei klug. Was ich Dir vertraue, Dir allein, bas bleibt auch in Deinem Bufen vor allen Andern verschlossen! Lag Dich nicht etwa in einer zärtlichen Stunde verleiten, mehr zu erzählen, als Du barfft. Minchen, Du weißt es nicht, wie viel an Deiner Berschwiegenheit hängt. Dein Glud ift auch babei im Spiele, also sorge für mich und Dich zugleich, und befolge genau, ohne Einschränfung, ohne Auslegung, wörtlich, worum ich Dich herzlich und ernsthaft bitte. Rannst Du Dir ben Genuß, einige von meinen Briefen Deiner lieben Freundin mitzutheilen, nicht verweigern, so zeige ihr frühere Briefe, aber biese nicht, wenigstens baraus nichts, aus welchem sich nur auf irgend eine Art mein wirklicher Aufenthalt erkennen

<sup>\*)</sup> Unleferlich: Roschembecher?

ließe, denn dieser muß vor allen Menschen verschwiegen bleiben, außer vor Dir und Ulriken.

Doch ich wollte Dir ja die Geschichte des Tages erzählen und komme immer wieder zu meinem Plane zurück, weil mir der unaufhörlich im Sinne liegt. Du bift aufs Innigste mit meinem Plane verknüpft, also kannst Du schließen, wie oft ich an Dich denke. Denkst Du wohl auch so oft an mich? — Doch zur Sache!

Weil, wie gesagt, die Post, die mich und Brokes nach Berlin führen soll, erst morgen Abend abgeht (benn dieselbe Post trennt sich in Prenzlow und bringt Dir diesen Brief nach Frankfurt), so beschloß ich mit Brokes, so lange auf seinem bisherigen Wohnort zu verweilen. Dies ist Coblent, ein Landgut des Grafen von Sickstedt, der die Güte hatte, mich einladen zu lassen. Seine Gemahlin hatte ich auf Rügen kennen gelernt. Wir bestellten die Post in Pasewalk nach Berlin und fuhren den 20. Nachmittag um 2 Uhr von dort ab.

Ich fand in der Nähe von Coblent weite Wiesen, mit Gräben durchschnitten, umgeben mit großen, reinlich gehaltenen Wäldern, mit jungem Holz immer verzäunt und gesichlossen, ausgebesserte Wege, tüchtige Brücken, viele zerstreute Vorwerke, massiv gebaut, sette zahlreiche Heerden von Kühen und Schasen etc. etc. Die Vorwerke heißen: Augustenhain, Veterswalde, Carolinum, Carolinenburg, Dorotheenhof etc. etc. Wo nur eine Thür war, da glänzte auch ein Johanniterstreuz; aus sedem Dache, auf jedem Pfade war es vielsach ausgepslanzt. Als ich vor das Schloß fuhr, sand ich von außen zugleich ein uraltes und nagelneues Gebäude, zehnmal angesangen, nie vollendet, heute nach dieser Idee, über das Jahr nach einer andern, hier ein Vorsprung, dort ein

Einschnitt, immer nach bem Bedürfniß bes Augenblicks angebaut und vergrößert. Im Sause tam mir die alte, wür= bige Gräfin freundlich entgegen. Der Graf war nicht zu Hause. Er war mit einigen anderen Damen nach Augustenhain gefahren. Indessen ich lernte ihn doch noch in feinem Saufe kennen, noch ebe ich ihn fab. Dunkle Zimmer, schon meublirt, viel Silber, noch mehr Johanniterfreuze, Gemälbe von großen Berren, Feldmarschälle, Grafen, Minister, Berzoge. er in der Mitte in Lebensgröße, mit dem Scharlachmantel. auf ber Bruft ein Stern, das Orbensband über ben ganzen Leib, an jeder Ede des Rahmens ein Johanniterfreuz. Wir gingen, Brokes und ich, nach Augustenhain. Ein orbent= licher Garten, halb französisch, halb englisch, schöne Lufthäuser. Drangerien, Altäne, Grabmäler von Freunden, Die vornehme herren waren, ein Tempel, dem großen Friedrich gewidmet, große, angelegte Waldungen, wieder urbar ge= macht, ehemals mufte, jest fruchtbare Felber, viele Meiereien. Pferde, Menichen, Ruhe, icone nütliche Ställe, auf welchen aber nie bas Johanniterfreuz fehlte. — Wenn man bie Schnede an ihrer Muschel erkennen kann, rief ich, fo weiß ich auch, wer hier wohnt.

Ich hatte es getroffen. Ich fand Dekonomie und Liberalität, Ehrgeiz und Bedürfniß, Weisheit und Thorheit in einem Menschen vereinigt, und dieser war kein Anderer, als der Graf von Eickkebt.

Liebes Mäbchen, ich werbe abgerufen, und kann Dir nun nicht mehr schreiben. Lebe wohl. In Berlin finde ich einen Brief von Dir, und wenn er mir recht gefällt, recht vernünftig und ruhig ist, so erfährst Du viel Neues von mir. Abieu.

#### VI.

Leipzig, ben 30. Auguft 1800.

Mein liebes Minchen. Erst will ich Dir das Nothwendige, nämlich ben Verlauf meiner Reise erzählen, und bann zusehen, ob mir noch zu anderen vertraulichen Ge-Danken Zeit übrig bleibt, woran ich aber zweifle; benn jett ift es 8 Uhr Abends und Morgen früh 11 Uhr geht es schon wieder fort von hier. Am Abend vor meiner Abreise von Berlin ichidte bie Begerow zu uns, und ließ uns ersuchen, zu ihr und der Löschbrandt zu kommen. (Du mußt wissen, daß die Löschbrandt mir ihre Ankunft in Berlin zuvor gemelbet und mich um meine Unterftützung gebeten hatte, welche ich ihr aber abschlagen mußte.) Ich konnte für diesen Abend nicht, weil ich schon gang ausgezogen und mit meinem Briefe an Dich beschäftigt war. Weil ich aber boch noch am anderen Morgen zu Struensee gehen mußte, ehe ich abreisete, so beschloß ich auch meine Schwester noch einmal zu sehen. Doch höre, wie dies ablief.

Ganz wehmüthig umarmte sie mich, mit der Aeußerung, sie hätte nicht geglaubt, mich noch einmal zu sehen. Ich verstand gleich den eigentlichen Sinn dieser Rede, und gegen Dich will ich ganz ohne Rückhalt sprechen, denn wir verstehen uns. Mit Thränen in den Augen sagte sie mir, meine ganze Familie, besonders Tante Massow, sei höchst

Am andern Morgen früh 4 Uhr fuhr ich und Brokes wieder ab.

Die Reise ging durch die Mark, — also giebt es davon nichts Interessantes zu erzählen. Wir suhren über Treuenbrießen nach Wittenberg und sanden, als wir auf der sächsischen Grenze das Auge einigemal zurück auf unser Vaterland warsen, daß bieses sich immer besser außenahm, je weiter wir uns davon entsernten. Nichts als der Gedanke, daß ich mein liedstes Wesen darin zurücklasse macht mir die Trennung davon schwer.

In Wittenberg mare manches Interessante zu feben gemesen, 3. B. Doctor Luthers und Melanchtons Grabmal. Auch wäre von hier aus die Farth an der Elbe entlang nach Dregben fehr ichon gewesen. Aber das Vergnügen ist diesmal nicht Aweck unserer Reise und ohne uns aufzuhalten, fuhren wir gleich weiter, die Nacht burch nach Leipzig (über Düben). Sier kamen wir b. 30. b. (beute) früh um 11 Uhr an. Unser erstes Geschäft war. uns unter unfern neuen Namen in die Akademie inscribiren zu laffen, und wir erhielten die Matriteln, welche uns zu Pässen verhelfen sollen, ohne alle Schwierigkeit. Weil aber bie Post erst morgen abgeht, so blieb uns der Nachmittag noch übrig, den wir benutten, die schönen öffentlichen Unlagen, rund um diese Stadt, zu besehen. Gegen Abend gingen wir Beibe in's Schauspiel, nicht um bes erbarmlichen Studes Aballino willen, sondern um die Acteurs kennen zu lernen, die hier fehr gelobt wurden. Aber wir fanden auch eine so erbärmliche Vorstellung und dabei ein so un= gefittetes Publikum, daß ich wenigstens schon im 2. Act bas Saus verließ. Ich gieng zu Bause, um Dir zu schreiben und erfülle jett in diesem Augenblick mein Versprechen und meine Pflicht. Aber ich bin von ber burchwachten Nacht so ermübet, und baher, wie Du auch an diesem schlechten Briefe merken wirst, so wenig aufgelegt zum Schreiben, daß ich hier abbrechen mnß, um mich zu Bette zu segen. Gute Nacht, liebes Mädchen. — Morgen will ich mehr schreiben und vielleicht auch etwas Besseres. Gute Nacht.

Den 1. September.

Dieses mal empfange ich auf meiner Reise wenig Veranugen burch bie Reife. Zuerst ift bas Wetter meiftens immer schlecht, auch war die Gegend bisher nicht sonderlich, und wo es boch etwas Seltneres zu sehen giebt, ba müssen wir, unfer Ziel im Auge, schnell vorbeirollen. Wenn ich boch zuweilen vergnügt bin, so bin ich es nur burch bie Erinnerung an Dich. Vorgeftern auf ber Reife, als die Racht einbrach, lag ich mit ben Rücken auf bem Stroh unseres Korbwagens, und blidte gerade hinauf in das unermegliche Weltall. Der Himmel war malerisch schön. Berriffene Wolken, bald gang dunkel, bald hell vom Mond erleuchtet, zogen über mich weg. Brokes und ich, wir fuchten beibe und fanden Aehnlichkeiten in den Formen des Gewölkes, er bie seinigen, ich bie meinigen. Wir empfanden ben feinen Regen nicht, der von oben herab uns die Befichter fanft benette. Endlich ward es mir doch zu arg und ich bedte mir den Mantel über ben Ropf. Da ftand bie geliebte Form, die mir das Gewölk gezeigt hatte, ganz deutlich mit allen Umrissen und Farben im engen Dunkel por mir. Ich habe mir Dich in diesem Augenblick gang lebhaft und gewiß volltommen mahr, vorgestellt, und bin überzeugt, daß an biefer Borftellung nichts fehlte, nichts an Dir felbft, nichts an Deinem Anzuge, nicht bas golbene

Kreuz, und seine Lage, nicht ber harte Reisen, ber mich so oft erzürnte, selbst nicht das bräunliche Mal in der weichen Mitte Deines rechten Armes. Tausendmal habe ich es geküßt und Dich selbst. Dann drückte ich Dich an meine Brust und schlief in Deinen Armen ein.

Du hast mir in Deinem vorigen Briefe geschrieben, Dein angefangener Aufsatz sei balb fertig. Schicke ihn mir nach Wien, sobald er vollendet ist. Du hast noch viele Fragen von mir unbeantwortet gelassen und sie werden Dir Stoff genug geben, wenn Du nur benken und schreiben willst. Unser Reiseplan hat sich verändert. Wir gehen nicht über Regensburg, sondern über Dreßden und Prag nach Wien. Dieser Weg ist näher und in Dreßden sinden wir auch einen englischen Gesandten, der uns Pässe geben kann. Ich werde Dir von Dreßden aus wieder schreiben.

Empfangen

# Abgeschickt

2 Briefe

- d. 1. aus Berlin,
- b. 2. aus Pasewalt,
- b. 3. aus Berlin,
- d. 4. aus Berlin

und diesen aus Leipzig.

Lebe wohl, liebes Mädchen. Ich muß noch einige Geschäfte abthun. In zwei Stunden reise ich ab nach Dregden.

Dein treuer Freund Beinrich . Riingftebt.

B. S. Was wird Kleist sagen, wenn er einst bei Dir Briese von Klingstedt finden wird?

Mein Geschäft ift abgethan, und weil noch ein Stündchen Zeit übrig ift, ehe die Post abgeht, so nute ich es, wie ich am besten kann, und plaudere mit Dir.

Ich will Dir umständlicher die Geschichte unserer Immatriculation erzählen.

Wir gingen zu bem Magnificus Prof. Went, eröffeneten ihm, wir wären aus der Insel Rügen, wollten kommenden Winter auf der hiesigen Universität zubringen, vorher aber noch eine Reise in's Erzgebirge machen, und wünschten daher, jest gleich Matrikeln zu erhalten. Er fragte nach unsern Bätern. Brokes' Bater war ein Amtmann, meiner ein invalider schwedischer Capitain. Er machte weiter keine Schwierigkeiten, sas uns die akademischen Gesche vor, gab sie uns gedruck, streute viele weise Ermahnungen ein, überlieserte uns dann die Matrikeln und entließ uns in Gnaden. Wir gingen zu Hause, bestellten Post, wickelten unsere Schuhe und Stieseln in die akademischen Gesehe und hoben sorgsam die Matrikeln auf\*).

Nimm boch eine Landkarte zur Hand, damit Du im Geist ben Freund immer verfolgen kannst.

<sup>\*)</sup> In der Immatrikulationsliste der Universität Leipzig von 1800 sinden sich in der That unterm 1. September eingetragen: Bernhoff Maurit. Ludov. Rugia-Pomeran. und Klingstedt Henr. Berendtt. Gul., Rugia-Pomeran. Es sind das die Namen, welche Kleist in einem Briefe an seine Schwester Ulrike, vom 26. August 1800 (Koberstein, "H. Kleists Briefe an seine Schwester Ulrike", S. 34) als diejenigen genannt hatte, welche sie auf dieser Reise sich beilegen wollten. Ebenda bezeichnete Kleist sich als "Student der Mathematik," Brokes als "Student der Dekonomie." Bei den Insseriptionen wurde damals, wie es scheint, das Facultätsstudium noch nicht angegeben, es sehlt wenigstens in der Liste.

Ich breite, so oft ich ein Stündchen Ruhe habe, immer meine Postkarte vor mir auß, und reise zurück nach Franksturt, und suche Dich auf, des Morgens an Deinem Fenster in der Hinterstube, Nachmittags an dem Fenster des unteren Saales, gegen Abend in der dunkeln Laube, und wenn es Witternacht ist, in Deinem Lager, das ich nur einmal slüchtig gesehen habe und das daher meine Phantasie nach ihrer freiesten Wilkühr sich ausmalt.

Liebes Mädchen, ich kuffe Dich. — Abieu. Ich muß zusiegeln. Ich habe auch an Tante und Ulrike gesichrieben.

Dein Beinrich.

### VII.

Dregben, ben 3. September 1800, fruh 5 Uhr.

Gestern den 2. September spät um 10 Uhr Abends traf ich nach einer 34ftündigen Reise in dieser Stadt ein.

Noch habe ich nichts von ihr gesehen, nicht sie selbst nicht ihre Lage, nicht den Strom, der sie durchschneidet nicht die Höhen, die sie umkränzen; und wenn ich schreibe, daß ich in Dresden bin, so glaube ich das bloß, noch weiß ich es nicht.

Und freilich — es wäre wohl der Mühe werth, sich bavon zu überzeugen. Der Morgen ist schön. Lange wird mein Ausenthalt hier nicht währen. Bielleicht muß ich es morgen schon wieder verlassen. Morgen? Das schöne Treßben? Ohne es gesehen zu haben? Rasch ein Spaziersgang. —

Nein — und wenn ich es nie sehen sollte! Ich könnte Dir dann vielleicht von hier gar nicht schreiben und so erfülle ich denn lieber gleich meine Pflicht.

Ich will durch diese immer wiederholten Briese, durch diese fast ununterbrochene Unterhaltung mit Dir, durch diese nie veränderte Sorgsalt für Deine Ruhe bewirken, daß Du zuweilen, wenn das Berhältniß des Augenblicks Dich bestlommen macht, wenn fremde Zweisel und fremdes Misstrauen Dich beunruhigen, mit Sicherheit, mit Zuversicht, mit tiesempfundenem Bewußtsein zu Dir selbst sagen mögest "ja, es ist gewiß, es ist gewiß, daß er mich liebt!"

Wenn Du mir nur eine Ahnbung von Zweifel hättest bliden lafsen, gewiß, mir würde Deine Ruhe weniger am Herzen liegen. Aber, da Du Dich mit Deiner ganzen offenen Seele mir anvertraut hast, so will ich jede Gelegenheit benutzen, jeden Augenblick ergreisen, um Dir zu zeigen, daß ich Dein Vertrauen auch vollkommen verdiene.

Darum ordne ich auch jett das Vergnügen, diese schöne Stadt zu sehen, meiner Psilicht, Dir Nachricht von mir zu geben, unter; oder eigentlich vertausche ich nur jenes Vergnügen mit einem anderu, wobei mein Herz und mein Gefühl noch mehr genießt.

Mein Aufenthalt wird hier wahrscheinlich nur von sehr kurzer Dauer sein. Soeben geht die Post nach Prag ab und in 8 Tagen erst wieder. Uns bleibt also nichts übrig, als, Extra-Post zu nehmen, so bald unsere Geschäfte bei dem englischen Gesandten abgethan sind. Daher will ich Dir so kurz als möglich den Verlauf meiner Reise von Leipzig nach Dresden mittheilen.

Als wir von Leipzig abreiseten (Mittags d. 1. September) hatten wir unser gewöhnliches Schickfal, schlechtes Wetter. Wir empfanden es auf dem offenen Postwagen doppelt unangenehm. Die Gegend schön, fruchtbar, blühend, aber die Sonne war hinter einem Schleier von Regenwolken versteckt, und wenn die Könige trauern, so trauert auch das Land.

So kamen wir über immer noch ziemlich slachen Lande gegen Abend nach Grimma. Als es schon finster war, suhren wir wieder ab. Denke Dir unser Erstaunen, als wir uns, dicht vor den Thoren dieser Stadt, plötzlich in der Mitte eines Gebirges sahen. Dicht vor uns lag eine Landschaft, ganz wie ein transparentes Stück. Wir suhren auf einem schauerlich schönen Wege, der auf der halben Höhe

eines Felsens in Stein gehauen war. Rechts der steile Kelsen selbst, mit überhangedem Gebüsch, links der schroffe Abgrund, ber ben Lauf ber Mulbe beugt, jenseits bes reißenden Stromes dunkelichwarze, hohe belaubte Felfen, über welche in einem gang erheiterten himmel ber Mond herauf= stieg. Um bas Stuck zu vollenden, lag vor uns, am Ufer ber Mulbe, auf einen einzelnen hoben Felsen ein zweivierediges Haus, itodhohes dessen Fenfter sämmtlich. wie absichtlich, erleuchtet waren. Wir konnten nicht erfahren, was diese seltsame Anstalt zu bedeuten habe, und fuhren immer mit hochgehobenen Augen daran vorbei, sinnend und forschend, wie man bei einem Keenschlosse vorbeigeht.

So reizend war der Eingang in eine reizende Nacht. Der Weg ging immer am Ufer der Mulde entlang, bei Felsen vorbei, die wie Nachtgestalten vom Monde erleuchtet waren. Der Himmel war durchaus heiter, der Mond voll, die Luft rein, das Ganze herrlich.

Kein Schlaf kam in der ersten Stunde auf meine Augen. Die Natur und meine brennende Pfeise hielten mich wach. Mein Auge wich nicht vom Mond. Ich dachte an Dich und suchte den Punkt im Monde, auf welchem vielleicht Dein Auge ruhte, und maß in Gedanken den Binkel, den unsere Blicke im Monde machten, und träumte mich zurück auf die Linie Deines Blicke, um so Dich zu sinden, bis ich Dich endlich im Traume fand.

Als ich erwachte, waren wir in Walbheim, einem Städtchen, bas wieber an ber Mulbe liegt\*). Besonders als wir es schon im Rücken hatten, und bas Gebirgsstädtchen hinter uns im niedrigen Thale lag, von buschiger Höhe um-

<sup>\*)</sup> Kleist hat hier die Zschopau mit der Mulde verwechselt.

lagert, gab es eine reizende Ansicht. Wir fuhren nun immer am Fuße bes Erzgebirges, ober an seinem Vorgebirge entlang.

Hin und wieder blickten nackte Granitblöcke aus ben Hügeln hervor. Die ganze Gebirgsart ist aber Schiefer, welcher hier, wegen seiner geblätterten Taseln, ein noch wilberes, zerrisseneres Ansehen hat, als der Granit selbst. Die allgemeine Pstanze war die Harz-Tanne; ein schöner Baum an sich, der ein gewisses Ansehen hat, der aber die Gegend, auf welcher er steht, meistens öbe macht, vielleicht wegen seines dunkeln Grünes, oder wegen des tiesen Schweigens, das in dem Schatten seines Laubes waltet. Denn es sind nur einige wenige, ganz kleine Bögelsarten, die, außer Uhu und Gule, in diesem Baume nisten.

Ich ging an dem Ufer eines kleinen Waldbachs entstang. Ich lächelte über seine Eilsertigkeit, mit welcher es schwathaft und geschmeidig über die Steine hüpfte. Das ruht nicht eher, dachte ich, als dis es im Meere ist; und dann fängt es seinen Weg von vorn an. — Und doch — wenn es still steht, wie in dieser Pfüze, so versault es und sinkt.

Wir finden dieses Gebirge wie alle, sehr bebaut, und bewohnt; lange Dörser, alte Häuser 2 Stock hoch, meistens mit Ziegeln gedeckt; die Thäler grün, fruchtbar, zu Gärten gebildet; die Menschen warm und herzlich, meistens schön gestaltet, besonders die Mädchen. Das Enge der Gebirge scheint überhaupt auf das Gefühl zu wirken und man sindet darin viele Gesühlsphilosophen, Menschenfreunde, Freunde der Künste, besonders der Musik. Das Weite des platten Landes hingegen wirkt mehr auf den Verstand und hier sindet man die Denker und Vielwisser. Ich möchte an einem Ort gebohren sein, wo die Berge nicht zu eng, die

Flächen nicht zu weit find. Es ist mir lieb, daß hinter Deinem Hause die Laube eng und dunkel ist. Da lernt man fühlen, was man in den Hörsälen nur zu oft verlernt.

Aber überhaupt steht der Sachse auf einem höheren Grad der Cultur als unsere Landsleute. Du solltest einmal hören, mit welcher Gewandheit ein solches sächsisches Mädchen auf Fragen antwortet. Unsere (maulfaulen) Brandenburgerinnen würden Stunden brauchen, um abzuthun, was hier in Winuten abgethan wird. Auch sindet man häusig, selbst in Dörfern, Lauben, Gärten, Kegelbahn 2c., so daß hier nicht bloß wie bei uns, für das Bedürsniß gesorgt ist, sondern daß man schon einen Schritt weiter gerückt ist, und auch an das Bergnügen denkt.

Mittags (b. 2.) passirten wir Nossen und zum britten Mal die Mulde,\*) die hier eine fast noch reizendere Ansicht bildet. Das öftliche User ist sanst abhangend, das westliche steil, selsig und buschig. Um die Kante eines Einschnitts liegt das Städtchen Nossen, auf einem Vorsprung, dicht an der Mulde, ein altes Schloß. Rechts öffnet sich die Aussicht durch das Muldethal nach den Kuinen des Klosters Zelle.

In biesem Kloster liegen seit uralten Zeiten die Leichname aller Markgrafen von Meißen. In neuerer Zeit hat man jedem derselben ein Monument geben wollen. Man hat daher die Skelette ausgegraben und die Knochen eines Jeden möglichst genau zusammengesucht, wobei es indessen immer noch zweiselhaft bleibt, ob Jeder auch wirklich den Kopf bekommen hat, der ihm gehört.

Gegen Abend kamen wir über Wilsbruf nach ben

<sup>\*)</sup> Kleist wußte nicht daß es zwei Mulden gebe und daß bies hier eine andre Mulde sei (die Freiberger) als die bei Grimma (die vereinigte Freiberg-Zwidauer).

Höhen von Kesselsborf; ein Ort, der berühmt ist, weil in seiner Nähe ein Sieg ersochten worden ist. So kann man sich Ruhm erwerben in der Welt, ohne selbst das Mindeste dazu beizutragen.

Es war schon ganz finster, als wir an der Elbhöhe herabsuhren und im Mondschein die Thürme von Dreßden erblicken. Gerade jener vortheilhafte Schleier lag über die Stadt, der uns, wie Wieland sagt, mehr erwarten läßt, als versteckt ist. Man führte uns durch enge Gassen, zwischen hohen, meistens 5—6stöckigen Häusern entlang dis in die Mitte der Stadt, und sagte uns vor der Post, daß wir am Biele unserer Reise wären. Es war 1/211 Uhr. Aber da die Elbbrücke nicht weit war, so eilten wir schnell dahin, sahen rechts die Allstadt, im Dunkel, sinks die Reustadt, im Dunkel, im Hintergrund die hohen Elbuser, im Dunkel, kurz Alles in Dunkel gehült, und gingen zurück, mit dem Entschluß, wiederzukehren, sobald nur die große Lampe im Osten angesteckt sei.

Liebes Winchen. Soeben komme ich von dem engl. Ambassadeur Lord Elliot zurück, wo wir Dinge gehört haben, die uns bewegen, nicht nach Wien zu gehen, sondern entweder nach Würzburg oder Straßburg. Sei ruhig, und wenn das Herzchen unruhig wird, so lies die Instruction durch, oder besieh' Deine neue Tasse von oben und unten\*).

Diese Beränderung unseres Reiseplans hat ihre Schwierigkeiten, die jedoch nicht unüberwindlich sind; besonders

<sup>\*)</sup> Diese Tasse, ein Geschenk Rleists an seine Braut (sie wird noch in deren Familie aufbewahrt), enthält folgende Inschriften: auf dem Boden der Obertasse: "Bertrauen", auf dem der Unterstasse: "und", auf der Kückseite des Bodens dieser: "Einigkeit", so daß das Ganze bedeutet: "Bertrauen auf und Einigkeit unter uns!",

wegen Deiner Briefe, die ich in Wien getroffen haben würde. Doch ich werde schon noch Mittel aussinnen, und sie Dir am Ende dieses Briefes mittheilen. Uebrigens bleibt Alles beim Alten. Ich gehe nicht weiter, als an einen dieser Orte, und kehre zu der einmal bestimmten Zeit, nämlich an dem 1. November, gewiß zurück, wenn nicht vielleicht noch früher.

Denke nicht barüber nach, und halte Dich, wenn die Unmöglichkeit, mich zu sehen, Dich beunruhigt, mit blinder Zuversicht an Deinem Vertrauen zu meiner Reblichkeit, die bich nicht täuschen wird, so wahr Gott über mich lebt.

Einst wirst Du Alles erfahren und mir mit Thränen banken.

Täglich werbe ich Dir schreiben. Ich reise morgen von hier wieder ab, und werde Tag und Nacht nicht ruhen. Aber ein Stündchen werde ich doch erübrigeu, Dir zu schreiben. Wehr kaun ich jetzt für Deine Ruhe nicht thun, liebes, geslietes Mädchen.

Abends um 8 Uhr.

Ich habe den übrigen Theil des heutigen Tages dazu angewendet, einige Merkwürdigkeiten von Drefiden zu sehen, und will Dir, was ich sah und dachte und fühlte, mittheilen.

Dreßben hat enge Straßen, meistens fünfs bis sechsstödige Häuser, viel Leben und Thätigkeit, wenig Pracht und Geschmack. Die Elbbrücke ist ganz von Stein, aber nicht prächtig. Auf dem Zwinger (dem kursürstlichen Garten) findet man Pracht, aber ohne Geschmack. Das kursürstliche Schloß selbst kann man kaum finden, so alt und rußig sieht es aus.

Wir gingen in die berühmte Bildergallerie. Aber wenn man nicht genau vorbereitet ist, so gafft man so etwas an, wie Kinder eine Puppe. Eigentlich habe ich daraus nicht mehr gelernt, als daß hier viel zu lernen sei. Wir hatten den Nachmittag frei, und die Wahl, das grüne Gewölbe, Pilnit oder Tharandt zu sehen. In der Wahl zwischen Antiquität, Kunst und Natur wählten wir das Letztere, und sind nicht unzusrieden mit unserer Wahl.

Der Weg nach Tharandt geht durch den schönen plauenschen Grund. Man fährt an der Weißtritz entlang, die dem Reisenden entgegen rauscht. Mehr Abwechselung wird man selten in einem Thale sinden. Die Schlucht ist bald eng, bald weit, bald steil, bald flach, bald selsig, bald grün, bald ganz roh, bald auf das Fruchtbarste bedaut. So hat man das Ende der Fahrt erreicht, ehe man es wünscht. Aber man sindet doch hier noch etwas Schöneres, als man es auf diesem ganzen Wege sah.

Man steigt auf einen Felsen, nach der Ruine einer alten Ritterburg. Es war ein unglückseliger Einfall, die herabgefallenen Steine weg zu schaffen und den Pfad dahin zu bahnen. Dadurch hat das Ganze aufgehört, eine Antisquität zu sein. Man will sich den Genuß erkaufen, wenn auch mit einem Tropfen Schweißes nur. Du bist mir noch einmal so lieb geworden, seitdem ich um Deinetwillen reise.

Aber die Natur hat zu viel gethan, um nicht vergnügt diesen Platz zu verlassen. Welch' eine Fülle von Schönheit! Wahrlich, es war ein natürlicher Einfall, sich hier ein Haus zu bauen, denn ein schönerer Platz läßt sich schwerlich denken. Mitten im engen Gebirge hat man die Aussicht in drei reizende Thäler. Wo sie sich kreuzen, steht ein Fels, auf ihm die alte Ruine. Von hier aus übersieht man das Ganze. An seinem Fuße, wie an den Felsen geklebt, hängen zerstreut die Hauser von Tharandt! Wasser sieht man in

jedem Thale, grüne User, waldige Hügel. Aber das schönste Thal ist das südwestliche. Da schäumt die Weißtritz hervor, durch schrosse Felsen, die Tannen und Birken tragen, schön gruppirt, wie Federn auf den Köpsen der Mädchen. Dicht unter der Ruine bildet sie selbst ein natürliches Bassin, und wirst das verkehrte Bild der Gegend malerisch schön zurück.

Bei ber Rücksahrt sah ich Dreßben in ber Ferne. Es liegt, vielthürmig, von der Elbe getheilt, in einem weiten Ressel von Bergen. Der Kessel ist sast weit. Unzählige Wengen von Häusern liegen, so weit am sieht, umher, wie vom Himmel herabgestreut. Die Stadt selbst sieht auß, als wenn sie von den Bergen herab zusammen gesollert wäre. Wäre das Thal enger, so würde das Alles mehr concentrirt sein. Doch auch so ist es reizend.

Gute Nacht, liebes Mädchen. Es ift 10 Uhr, morgen früh muß ich Dir noch mehr schreiben, also früh aufstehen. Gute Nacht!

## Den 4. September, Morgens 5 Uhr.

Guten Worgen, Minchen. Ich bin gestern bei meiner Erzählung zu rasch über manchen interessanten Gegenstand hinweggegangen und ich will bas heute nachholen.

In der Mitte des plauenschen Grundes krümmt sich das Thal und bildet da einen tiesen Einschnitt. Die Weißtrit stürzt sich gegen die Wand eines vorspringenden Felsens und will ihn gleichsam durchbohren. Aber der Felsen ist stärker, wankt nicht, und beugt ihren stürmischen Lauf.

Da hängt an bem Einschnitt bes Thales, zwischen Felsen und Strom, ein Haus, eng und einfältig gebaut, wie für einen Weisen. Der hintere Felsen giebt bem Dertchen Sicherheit, Schatten winken ihm die überhängenden Zweige

1

zu, Kühlung führt ihm die Welle der Weißtritz entgegen. Höher hinauf in das Thal ist die Aussicht schauerlich, tieser hinab in die Ebene von Dreßden heiter. Die Weißtritz trennt die Welt von diesem Oertchen und nur ein schmaler Steg führt in seinen Gingang. — Eng, sagte ich, wäre das Häuschen? Ja freilich, für Assembleen und Redouten. Aber für 2 Menschen und die Liebe weit genug, weit hinlänglich genug.

Ich versor mich in meinen Träumereien. Ich sah mir das Zimmer aus, wo ich wohnen würde, ein anderes, wo Jemand Anderes wohnen würde, ein drittes, wo wir beide wohnen würden. Ich sah eine Mutter auf der Treppe sitzen, ein Kind schlummernd an ihrem Busen. Im Hintergrund kletterten Knaden an dem Felsen und sprangen von Stein zu Stein, und jauchzten saut. —

In dem reizenden Thale von Tharandt war ich unbeschreiblich bewegt. Ich wünschte recht mit Innigkeit Dich bei mir zu sehen. Solche Thäler, eng und heimlich, sind das wahre Vaterland der Liebe. Da würden wir Freuden genossen haben, höher noch als in der Gartenlaube. Und wie herrlich müßte einmal ein kurzes Leben in der idealischen Natur auf Deine Seele wirken. Denn tiese Eindrücke macht der Anblick der erhabenen, edlen Schöpfung auf weiche, empfängliche Herzen. Die Natur würde gewiß das Gefühl und den Gedanken in Dir erwecken; ich würde ihn zu entwickeln suchen und selbst neue Gedanken und Gefühle bilden.

— D, einst müssen wir einmal Beide eine schöne Gegend besuchen. Denn da erwarten uns ganz andere Freuden, die wir noch gar nicht kennen.

So erinnert mich fast jeder Gegenstand durch eine entfernte ober nahe Beziehung an Dich, mein liebes, geliebtes Mädchen. — Und wenn mein Geist sich einmal in eine wissenschaftliche Folgenreihe von Gedanken von Dir entsernt, so führt mich ein Blick auf Deinen Tabaksbeutel, ber immer an dem Kopf meiner Weste hängt, oder auf Deine Handsschuhe, die ich selten ausziehe, oder auf das blaue Band, das Du mir um den linken Arm gewunden hast, und das immer noch unaufgelöst, wie das Band unserer Liebe, versknüpft ist, wieder zu Dir zuruck.

|                      | 0                              |
|----------------------|--------------------------------|
| Abgeschickt.         | Empfangen.                     |
| Den 1. Brief aus Ber | clin Zwei Briefe, nur zwei,    |
| 2. — — Pas           | ewalk aber zwei herrliche, die |
| 3. — — Ber           | lin ich mehr als einmal durch= |
| 4. — — Ber           | lin gelesen habe. Wann werde   |
| 5. — — Leit          | rzig ich wieder etwas von      |
|                      | Deiner Hand sehen?             |
|                      |                                |

und biefen aus Dresben.

Wegen der nun folgenden Inftruction will ich mich kurz fassen. Ich habe Ulriken das Nöthige hierüber geschrieben und sie gebeten, Dir ihre Briefe mitzutheilen. Mache Du es mit Deinen Briefen, wie sie es mit dem Gelbe machen soll.

Schreibe gleich nach Würzburg in Franken.\*)

Sei ruhig. Lebe wohl. Morgen schreibe ich Dir wieder, in fünf Minuten reise ich von hier ab. (Diese Corresponstenz wird Dir vieles Gelb kosten. Ich werde das ändern, so viel es möglich ist. Was es Dir doch kostet, werde ich Dir schon einst ersezen.) Dein treuer Freund Heinrich.

<sup>\*)</sup> Hier ist ber Brief an Ulrike vom 26. August gemeint (Koberstein E. 32.). An Ulrike hatte Kleist geschrieben, sie möge Gelb und Briefe nach Wien schiden; seine Braut weist er an, nach Würzburg zu schreiben — ganz correcter Weise, da er seitdem erfahren, daß er nicht nach Wien gehen werde. Das "mache es" u. s. w. bedeutet daher nur die Abresse "an den Stud. Klingstebt"

### VIII.

Deberan im Erzgebirge, ben 4. Cept. 1800, Abende 9 Uhr.

So heißt der Ort, der mich für diese Nacht empfängt. Er ist zwar von Dir nicht gekannt, aber er sorgt doch für Deine Bünsche wie für einen alten Freund. Denn er bietet mir ein Stübchen an, ganz wie das Deinige in Frankfurt; und ich werde nicht einschlasen, ohne tausendmal an Dich gedacht zu haben.

Unsere Reise ging von Dreßden aus sübwestlich, immer an dem Fuße des Erzgebirges entlang, über Freisberg nach Dederan. Die ganze Gegend sieht aus wie ein bewegtes Meer von Erde. Das sind nichts als Wogen, immer die eine kühner als die andere. Doch sahen wir noch nichts von dem eigentlichen Hochgebirge. Bei Freiberg gingen wir wieder über denselben Strom, den wir schon bei Nossen auf der Reise nach Dreßden passirt waren, welches aber nicht die Mulde ist. In dem Thale dieses Flusses liegt das Bergwert. Wir sahen es von Weitem liegen und mich drängte die Begierde, es zu sehen. Aber mein Ziel trat mir vor Augen, in einer halben Stunde hatte ich Freiberg schon wieder im Kücken.

Hier bin ich nun 6 Meilen von Dreften. Brokes wünscht hier zu übernachten, aus Gründen, die ich Dir in

ber Folge mittheilen werbe. Ich benutte noch die erste Biertelstunde, um Dir an einem Tage auch noch den zweiten Brief zu schreiben. Mein letzter Brief aus Dreßden ist auch vom 4., von heute. Du sollst an Nachrichten von mir nicht Mangel haben. Aber diese Absicht ist nun erfüllt, und eigentlich bin ich herzlich mübe. Also gute Nacht liebes Mädchen. Morgen schreibe ich mehr.

Remnit, ben 5. September, Morgens 8 Uhr.

Wie doch zwei Kräfte immer in dem Menschen sich streiten! Immer weiter von Dir führt mich die eine, die Bflicht, und die andere, die Reigung, strebt immer wieder ju Dir zurud. Aber die höhere Macht foll fiegen, und fie wird es. Laß mich nur ruhig meinem Ziele entgegen gehen, Wilhelmine. Ich wandle auf einem guten Wege, das fühle ich an meinem heiteren Selbstbewußtsein, an der Zufriedenheit, die mir das Innere durchwärmt. Wie würde ich sonst mit solcher Aubersicht zu Dir sprechen? Wie wurde ich sonst Dich noch mit inniger Freude die meinige nennen können? Wie würde ich die schöne Natur, die jest mich umgiebt, so froh und ruhig genießen können? Ja, liebes Mädchen, das lette ist entscheidend. Einsamkeit in ber offenen Natur, bas ift ber Brufftein bes Gewissens. In Gesellschaften, auf ben Straffen, in dem Schauspiele mag es schweigen, denn da wirken die Gegenstände nur auf den Verftand und bei ihnen braucht man kein Herz. Aber wenn man die weite, edlere, erhabenere Schöpfung por sich sieht. — ja, ba braucht man ein Herz, ba regt es sich unter ber Bruft und klopft an bas Gewissen. Der erfte Blick flog in die weite Natur, der zweite schlüpft beimlich in unser innerstes Bewußtsein. Finden wir uns selbst häßlich, uns allein in diesem Ideale von Schönheit,

ja, dann ist es vorbei mit der Ruhe, und weg ist Freude und Genuß. Da drückt es uns die Brust zusammen, wir können das Hohe und Göttliche nicht fassen und wandeln stumpf und sinnsos wie Sclaven durch die Palläste ihrer Herren. Da ängstigt uns die Stille der Wälder, da schreckt uns das Geschwäß der Quelle, uns ist die Gegenwart Gottes zur Last, und wir stüzen uns in das Gewühl der Menschen, um uns selbst unter der Menge zu verlieren, und wünschen uns nie, nie wiederzusinden.

Wie froh bin ich, daß doch wenigstens ein Mensch in der Welt ist, der mich ganz versteht. Ohne Brokes würde mir vielleicht Heiterkeit, vielleicht selbst Kraft zu meinem Unternehmen sehlen. Denn ganz auf sein Selbstbewußtsein zurückgewiesen zu sein, nirgends ein Paar Augen sinden, die uns Beisall zunicken, und doch recht thun, das soll freilich, sagt man, die Tugend der Helden sein. Aber wer weiß, ob Christus am Kreuze gethan haben würde, was er that, wenn nicht aus dem Kreise wüthender Versolger seine Mutter und seine Jünger seuchte Blicke des Entzückens auf ihn ges worsen hätten.

Die Post ist vor der Thüre, adieu. Ich nehme diesen Brief noch mit mir. Er kömmt zwar immer weiter von Dir ab und später wirst Du ihn nur erhalten. Aber das Porto ist theuer, und wir Beide müssen für ganzes Geld auch das ganze Bergnügen genießen.

Noch einen Gebanken — . Warum, wirst Du sagen, warum spreche ich so geheimnißreiche Gebanken halb aus, die ich doch nicht ganz sagen will? Warum rebe ich von Dingen, die Du nicht verstehen kannst und sollst? Liebes Mädchen, ich will es Dir sagen. Wenn ich so etwas schreibe, so denke ich mich immer zwei Monate älter. Wenn wir

bann einmal, in ber Gartenlaube, einsam, diese Briefe burchblättern werden, und ich Dir solche dunkle Aeußerungen erklären werde, und Du mit dem Ausruf des Erstaunens: ja so, so war das gemeint — —

Abieu. Der Poftillion blaft.

Lungwiß, um 1/211 Uhr.

D welch ein herrliches Geschent des Himmels ist ein schönes Baterland! Wir sind durch ein einziges Thal geschren, romantisch schön. Da ist Dorf an Dorf, Garten an Garten, herrlich bewässert, schöne Gruppen von Bäumen an den Ufern, alles wie eine englische Anlage. Jeder Bauerhof ist eine Landschaft. Reinlichseit und Wohlstand blickt aus Allem hervor. Man sieht aus dem Ganzen, daß auch der Knecht und die Magd hier das Leben genießen. Frohsinn und Wohlwollen spricht uns aus jedem Auge an. Die Mädchen sind zum Theil höchst interessant gebildet. Das sindet man meistens in allen Gebirgen. Wahrlich, wenn ich Dich nicht hätte, und reich wäre, ich sagte adieu a toutes les beautés des villes.

Ich durchreiste die Gebirge, besonders die dunkeln Thäler, spräche ein von Haus zu Haus, und wo ich ein blaues Auge unter dunkeln Augenwimpern, oder bräunliche Locken auf dem weißen Nacken fände, da wohnte ich ein Weilchen und sähe zu ob das Mädchen auch im Innern so schön sei, wie von außen. Wäre das, und wäre auch nur ein Fünkthen von Seele in ihr, ich nähme sie mit mir, sie auszubilden nach meinem Sinne. Denn das ist nun einmal mein Bedürfniß; und wäre ein Mädchen auch noch so vollkommen, ist sie fertig, so ist es nichts für mich, Ich selbst muß es mir formen und ausbilden, sonst fürchte ich, geht es mir, wie

mit dem Mundstüd an meiner Clarinette. Die kann man zu Dutzenden auf der Messe kausen, aber wenn man sie braucht, so ist kein Ton rein. Da gab mir einst der Musikus Baer in Botsdam ein Stüd, mit der Versicherung, das sei gut, er könne gut darauf spielen. Ja, das glaub' ich er. Aber mir gab es lauter falsche quikende Töne an. Da schnitt ich mir von einem gesunden Rohre ein Stück ab, sormte es nach meinen Lippen, schabte und kratze mit dem Messer bis es in jeden Einschnitt meines Mundes paste — und das gieng herrlich. Ich spielte nach Herzenslust. —

Zuweilen bin ich auf Augenblicke ganz vergnügt. Wenn ich so im offenen Wagen sitze, ben Mantel gut geordnet, die Pfeise brennend, neben mir Brokes, tüchtige Pferde, guter Weg, und immer rechts und links die Erscheinungen wechseln, wie Bilder auf dem Tuche bei dem Gucklasten — und vor mir das schöne Ziel, und hinter mir das liebe Mädchen — und in mir Zufriedenheit — dann, ja dann bin ich froh, recht herzlich froh.

Wenn Du einmal könntest so neben mir sitzen, zur Linken, Arm an Arm, Hand in Hand, immer Gedanken wechselnd und Gefühle, balb mit den Lippen, bald mit den Fingern — ja das würden schöne, süße herrliche Tage sein.

Was das Reisen hier schnell geht, das glaubst Du gar nicht. Ober ist es die Zeit, die so schnell verstreicht? Fünf Uhr war es als wir von De der an absuhren, jest ist es ½11, also in  $5\frac{1}{2}$  Stunde 4 Meilen. Zest geht es gleich weiter nach Zwickau. Wir sliegen wie die Vögel über die Länder. Aber dafür lernen wir auch nicht viel. Einige slüchtige Gedanken sind die ganze Ausbeute unserer Reise.

Sind Sie in Dregben gewesen? — "Ja, burchs gereift." — Haben Sie das grüne Gewölbe gesehen? — "Nein." — Das Schloß? — "Von außen." — Königsftein? — "Bon weitem." — Pillnit, Moriyburg? — "Gar nicht." — Wein Gott, wie ist das möglich? — "Wöglich? Wein Frenud, das war nothwendig."

Beil wir eben von Dregben sprechen - ba habe ich Dir einige Ansichten dieser Gegend mitgeschickt. kannst Du Dir beutlicher benken, wo Dein Freund war. Bei Dregden, rechts, der grüne Vordergrund, das ist der Rein - Eigentlich ber Thurm an ben ber grüne Berg und die grüne Allee stößt, das ift der Zwinger b. h. ber kurfürftliche Garten. Auf diesem grünen Berge ftand ich und fah über die Elbbrücke. — Das Stud von Tharandt ift schlecht. Taufendmal ichoner hat es bie Natur gebildet, als diefer Pfuscher von Künftler. Uebrigens kann es doch meine Beschreibung baran erklären. Der höchste Berg in ber Mitte, wo die schönften Sträucher stehen, ba stand ich. Die Aussicht über den See ist die schönste. Die anderen beiden find hier verstedt. — Das britte Stud: die Salsbrude zu Freiberg taufte ich ebenfalls zu Dregben in hoffnung sie in natura zu feben. Aber baraus ward nichts, nicht einmal von weitem.

Abieu, .in ber nächsten Station noch ein Wort, und bann wird ber Brief zugesiegelt und abgeschickt.

Zwidau, 3 Uhr Nachmittags

Jett habe ich bas Schönste auf meiner ganzen bis= herigen Reise gesehen, und ich will es Dir beschreiben.

Es war das Schloß Lichtenstein. Wir sahen von einem hohen Berge herab, rechts und links dunkle Tannen, ganz wie ein gemahlter Vordergrund; zwischendurch eine Gegend, ganz wie ein geschlossenes Gemälde. In der Tiefe lag zur Rechten am Baffer bas Gebirgsftäbtchen; hinter ihm ebenfalls zur Rechten, auf der Sälfte eines gang bufchigten Felsens das alte Schloß Lichtenftein; hinter biesem, immer noch zur rechten, ein höchfter Felsen, auf welchem ein Tempel steht. Aber zur Linken öffnet sich ein weites Feld, wie ein Teppich, von Dörfern, Gärten und Wäldern gewebt. im Hintergrunde ahndet das Auge blaffe Gebirge und brüber bin, über die hochste mattefte Linie ber Berge schimmert ber bläuliche Himmel, ber Himmel im Norden, der Himmel von Frankfurt, der Himmel, der mein liebes Minchen beleuchtet, und beschützen moge, bis ich es einst wieder in meine Arme brucke. Sa. mein liebes Mädchen, bas ist ein ganz anderer Styl von Gegend, als man in unfrem traurigen markischen Vaterlande fieht. Zwar ift das Thal, das die Ober aussvült. besonders bei Frankfurt sehr reizend. Aber das ift boch nur ein bloges Miniatur-Gemälbe. Sier fieht man bie Natur gleichsam in Lebensgröße. Jenes ift gleichsam wie bie Gelegenheitsstücke großer Rünftler, flüchtig gezeichnet, nicht ohne meifterhafte Rüge, aber ohne Bollenbung; biefes bingegen ist ein Stud, mit Begeisterung gedichtet, mit Fleiß und Genie auf das Tableau geworfen und aufgestellt vor der Welt mit der Auversicht auf Bewunderung.

Dabei ist Alles fruchtbar, selbst die höchsten Spigen bebaut, und oft bis an die Hälfte des Berges, wie in der Schweiz, laufen saftgrüne Wiesen hinan. —

Aber nun muß ich ben Brief zusiegeln.

Abieu. Schreibe mir doch ob Vater und Mutter nicht nach mir gefragt haben und in welcher Art. Aber sei ganz aufrichtig. Ich werbe ihnen flüchtige Gedanken, die natürlich sind, nicht verbenken. Aber bleibe Du standhaft, und verlaffe Dich barauf, daß ich biesmal besser für Dich, und also für Deine Eltern sorge, als je in meinem Leben.

Abieu — Ober soll ich Dir noch einmal schreiben von der nächsten Station? Soll ich? — Es ist 3 Uhr, um 6 sind wir in Reichenbach — ja es sei. Aber für diesen Brief, für dieses Kunststück einen 8 Seiten langen Brief mitten auf einer ununterbrochenen Extra=Post=Reise zu schreiben, dafür, sage ich, mußt Du mir auch bei der Rückschr entweder — einen Kuß geben, oder mir ein neues Band in den Tabaksbeutel ziehen. Denn das alte ist abgesrissen.

Aber nun will ich auch einmal etwas effen.

Abieu. In Reichenbach mehr. -

Geschwind noch ein Paar Worte. Der Postillon ist saul und langsam, ich bin fleißig und schnell. Das ist natürslich, denn er arbeitet für Gelb und ich für den Lohn der Liebe.

Aber geschwind. — Ich bin in die sogenannte große Kirche gewesen, hier in Zwidau. Da giebt es Manches zu sehen. Zuerst ist der Eindruck des Innern angenehm und erhebend. Ein weites Gewölbe wird von wenigen und doch schlanken Pfeilern getragen. Wir seheu es gern, wenn mit geringen Krästen ausgewirkt wird, was große zu ersordern scheint. Ferner war zu sehen ein Stück von Lucas Kranach, mit Meisterzügen, aber ohne Plan und Ordnung, wie die durchlöcherten und gefärbten . . . . \*) die an den Thüren der Bauern, Soldaten und Bedienten hangen; doch das kennst Du nicht. Ferner war zu sehn, ein Model des heiligen Grabes zu Jerusalem aus Holz geschnist 2c. 2c.

<sup>\*)</sup> Unleserlich; anscheinend heißt es: Stücke.

Dabei fällt mir eine Kirche ein, die ich Dir noch nicht beschrieben habe; die Nictolskirche zu Leipzig. Sie ist im Aeußeren, wie die Religion, die in ihr gepredigt wird, antik, im Innern nach dem modernsten Geschmack ausgebaut. Aus der Kühnheit der äußeren Wölbungen sprach uns der Göße der abendtheuerlichen Gothen zu; aus der ebeln Simplicität des Innern wehte uns der Geist der verseinerten Griechen an. Schade daß ein — — ich hätte beinah etwas gesagt, was die Priester übelnehmen. Aber das weiß ich, daß die edeln Gestalten der leblosen Steine wärmer zu meinem Herzen sprachen, als der hochgelehrte Priester auf seiner Kanzel.

Reichenbach, Abends 8 Uhr.

Nur zwei Dinge mögte ich gewiß wissen, bann wollte ich mich leichter über ben Mangel aller Nachricht von Dir tröften: erstens ob Du lebst, zweitens, ob Du mich liebst. Ober nur das Erfte; benn bies, hoffe ich, schließt bei Dir. wie bei mir, das Andere ein. Aber am liebsten fast mögte ich wissen, ob Du gang ruhig bist. Wenn Du nur bamals an jenem Abend in der Gartenlaube nicht geweint hättest, als ich Dir einen boppelfinnigen Gebanken mittheilte, von bem Du gleich den übelften Sinn auffaßtest. Aber Du versprachst mir Besserung und wirst Dein Wort halten und vernünftig sein. Wie sollte es Dich einst reuen, Wilhelmine wenn Du mit Beschämung, vielleicht in Rurzem einfähest, Deinem redlichsten Freunde mißtraut zu haben. Und wie wird es Dich bagegen mit innigem Entzücken erfüllen, wenn Du in wenigen Wochen, den Freund, dem Du alles vertrautest und der Dich in nichts betrog, in die Arme schließen kannst.

Abieu, liebes Mädchen, jest schließe ich den Brief. In der nächsten Station sange ich einen anderen Brief an. Es werden doch Zwischenräume von Tagen sein, ehe Du den solgenden Brief empfängst. Vielleicht empfängst Du sie auch alle auf einmal. — Aber was ich in der Nacht denken werde weiß ich nicht, denn es ist sinster, und der Mond vershült. — Ich werde ein Gedicht machen. Und worauf? — Da sielen mir heute die Nadeln ins Auge, die ich einst in der Gartenlaube aufsuchte. Unaushörlich lagen sie mir im Sinn. Ich werde in dieser Nacht ein Gedicht auf oder an eine Nadel machen. Udieu. Schlase wohl, ich wache für Dich.

N. S. Soeben höre ich, daß der Waffenstillstand zwischen Kaiserlichen und Franzosen morgen, d. 6. d. aufs hört. Wir reisen gerade den Franzosen entgegen, und da wird es was Neues zu sehen geben. Wenn nur die Briefe nicht gehindert werden! Aber Briefe an Damen. — Die Franzosen sind artig. Ich hoffe das Beste. Fürchte nichts für mich.

### IX.

Bürgburg, b. 11. September 1800.

Mein liebstes Herzensmädchen, wenn ich Dir sagen bürfte, wie vergnügt ich bin. — Doch das darf ich nicht. Sei Du auch vergnügt. Aber laß uns davon abbrechen. Balb, balb mehr davon.

Ich will Dir von etwas Anderem vorplaubern.

Buerft von biefer Stadt. Auch diese liegt gang im Grunde, an einer Krümmung bes Mains, von kahlen Söhen eingeschlossen, benen bas Laub ganz fehlt und die von nichts grun ichimmern, als von bem furgen Beinftod. Beibe Ufer des Mains sind mit Säusern bebaut. Num. 1. in dem beigefügten Gekritel (benn Zeichnung kann .man es nicht nennen) ift die Stadt auf bem rechten Mainnfer, und wir kamen von diefer Seite, von dem Berge a herab in die Rum. 2. ift bie Stadt auf bem linken Main-Stabt. ufer, das sogenannte Mainviertel mit der Citadelle. Ganze hat ein acht tatholisches Ansehen. Neun und dreißig Thürme zeigen an, daß hier ein Bischoff wohne, wie ehemals die ägyptischen Pyramiden, daß hier ein König begraben sei. Die ganze Stadt wimmelt von Heiligen, Aposteln und Engeln, und wenn man burch die Strafen geht, fo glaubt man, man wandle durch den Himmel der Chriften. Täuschung bauert nicht lange. Denn Beere von Pfaffen und Mönchen, buntscheckig montirt, wie die Reichstruppen,

laufen uns unaufhörlich entgegen und erinnern uns an bie gemeinfte Erde.

Den Lauf der Straßen hat der regelloseste Zufall gebildet. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Würzburg durch nichts, von der Anlage des gemeinsten Dorfes. Da hat sich Jeder angedaut, wo es ihm gerade gesiel, ohne eben auf den Nachbar viele Mücksicht zu nehmen. Daher sindet man nichts als eine Zusammenstellung vieler einzelner Häuser und vermißt die Idee eines Ganzen, die Existenz eines allsemeinen Interesses. Oft ehe man es sich versieht, ist man in ein Labyrinth von Gebäuden gerathen, wo man sich den Faden der Ariadne wünschen muß, um sich heraus zu sinden. Das Alles könnte man der grauen Borzeit noch verzeihen; aber wenn heut zu Tage ganz an der Stelle der alten Häuser neue gebaut werden, so daß also auch die Idee, die Stadt zu ordnen nicht vorhanden ist, so heißt das ein Berssehen verewigen.

Das bischöfssiche Residenzschloß zeichnet sich unter den Häusern aus. Es ist lang und hoch. Schön kann man es wohl nicht nennen. Der Plat vor demselben ist heiter und angenehm. Er ist von beiden Seiten durch eine Colonnade eingeschlossen, deren jede eine Obelisk ziert. — Die übrigen Häuser befriedigen bloß die gemeinsten Bedürsnisse. Nur zuweilen hebt über niedrige Tächer eine Kuppel, oder ein Kloster, oder das höhere Dach eines Domherrn empor. Keine der hiesigen Kirchen haben wir so schön gesunden, als die Kirche zu Eberach, die ich Dir in meinem vorigen Briese beschrieb\*). Selbst der Dom ist nicht so geschmads

<sup>\*)</sup> Dics muß einer von benen sein, die unterwegs verloren gegangen.

voll und nicht so prächtig. Aber alle biese Kirchen sind von früh Morgens bis spät Abends besucht. Das Läuten dauert unaushörlich fort. Es ist, als ob die Glocken sich selbst zu Grabe läuteten, denn wer weiß, ob die Franzosen sie nicht bald einschmelzen. Messen und Hora wechseln immer mit einander ab, und die Perlen der Rosenkränze sind in ewiger Bewegung. Denn es gilt die Rettung der Stadt, und da die Franzosen für ihren Untergang beten, so kommt es darauf an, wer am meisten betet.

Ich, mein liebes Kind, habe Ablaß auf 200 Tage. In einem Rloster auf bem Berge 2 bei b, hinter bem Citabel, lag vor einem wunderthätigen Marienbilde ein gebrucktes Gebet mit der Ankundigung, daß wer es mit Anbacht lafe, biefen Ablaß haben follte. Belesen habe ich es; boch ba es nicht mit ber gehörigen Andacht geschah, so werde ich mich boch wohl vor Sünden hüten, und nach wie vor thun muffen, was Recht ist. Wenn man in eine folde fatholische Kirche tritt und das weitgebogene Gewölbe sieht und diese Altare und diese Gemalbe - und diese versammelte Menschenmenge mit ihren Gebährben - wenn man biesen ganzen Zusammenfluß von Veranstaltungen sinnend betrachtet, so fann mau gar nicht begreifen, wohin das Alles führen solle. Bei uns erweckt boch die Rede des Priesters, ober ein Gellertsches Lied manchen herzerhebenden Gedanken; aber bas ist hier bei bem Murmeln bes Pfaffen, bas niemand hört, und felbst niemand verstehen wurde, wenn man es auch hörte, weil es lateinisch ist, nicht möglich. Ich bin überzeugt, daß alle biese Praparate nicht einen einzigen vernunftigen Bebanken erweden.

Ueberhaupt bünkt mich, alle Ceremonien ersticken bas Gefühl. Sie beschäftigen unseren Verstand, aber das Herz

bleibt tobt. Die bloße Absicht, es zu erwärmen, ift, wenn sie sichtbar wird, hinreichend, es ganz zu erkalten. Mir wenigstens erfüllt eine Tobeskälte das Herz, sobald ich weiß, daß man auf mein Gefühl gerechnet hat.

Daher mißglüden auch meift alle Vergnügungen, zu welchen große Anstalten nöthig sind. Wie oft treten wir in Gesellschaft, in den Tanzsaal, ohne mehr zu finden, als die bloße Anstalt zur Freude und treffen dagegen die Freude selbst oft da an, wo wir sie am Wenigsten erwarteten.

Daher werbe ich auch ben schönften Tag, den ich vor mir sehe, nicht nach der Weise der Menschen, sondern nach meiner Art zu seiern wissen.

Ich tehre zu meinem Gegenstand zurück. — Wenn die wunderthätigen Marienbilder einigermaßen ihre Schuldigkeit thun, so muß in Kurzem kein Franzose mehr leben. Wirksam sind sie, das merkt man an den wächsernen Kindern, Beinen, Armen, Fingern zc., die um das Bild gehängt sind — die Zeichen der Wünsche, welche die heilige Mutter Gottes erfüllt hat. — In Kurzem wird hier eine Procession sein, zur Riederschlagung der Feinde, und, wie es heißt, zur Ausrottung aller Keher: also auch zu Deiner und meiner Ausrottung. —

Ich wende mich jetzt zu einer vernünftigen Anstalt die ich mit mehrerem Vergnügen besucht habe, als diese Klöster und Kirchen.

Da hat ein Mönch die Zeit, die ihm Hora und Messe übrig ließen, zur Versertigung eines seltenen Naturaliens Cabinets angewendet. Ich weiß nicht gewiß, ob es ein Benedictiner-Mönch ist, aber ich schließe es aus diesen nützlichen Anwendung seiner Zeit, indem die Mönche dieses Orbens immer die sleißigsten, arbeitsamsten gewesen sind.

ob er sich vor der Säcularisation fürchtet, oder ob er den Franzosen freundlich ein Glas Wein vorsetzen wird. Die meisten, wenigstens von den Bürgern scheinen die letzte Partie ergreisen zu wollen. Das muß man ihnen aber abmerken, denn durch die Rede erfährt man von ihnen nichts. Du glaubst nicht, welche Stille in allen öffentlichen Häusern herrscht. Feder kommt hin, um etwas zu ersahren, niemand, um etwas mitzutheilen. Es scheint, als ob jeder erst abwarten wollte, wie man ihm kommt, um dann dem Andern eben so zu kommen. Aber das ist eben das Eigenthümliche der katholischen Städte. Da hängt man den Wantel, wie der Wind kommt.

So eben erfahre ich die gewisse Nachricht, daß der Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit verlängert ist, also schließe ich diesen Brief, damit Du so frühe als möglich diese frohe Nachricht erhältst, die unsere Wünsche reisen soll. Abieu. Bleibe mir treu. Bald ein Mehreres.

Dein Freund Heinrich.

## Bürgburg, b. 13. September 1800.

Mädchen! Wie glücklich wirst Du sein! Und ich! Wie wirst Du an meinem Halse weinen, heiße innige Freudensthränen! Wie wirst Du mir mit Deiner ganzen Seele danken! — Doch still! Noch ist nichts ganz entschieden, aber — der Würsel liegt, und, wenn ich recht sehe, wenn nicht alles mich täuscht, so stehen die Augen gut. Sei ruhig. In wenigen Tagen kommt ein guter Brief an Dich, ein Brief, Wilhelmine, der — doch ich soll ja nicht reden, und so will ich denn noch schweigen, auf diese wenigen Tage. Nur diese gewisse Nachricht will ich Dir mittheilen: ich gehe von hier nicht weiter nach Straßburg, sondern bleibe in Würzburg. Eher als Du glaubst, din ich wieder bei Dir in Frankfurt. Küsse mich, Mädchen, denn ich verdiene es.

Laß uns thun, als ob wir nichts Interessanteres mit einander zu plaudern hatten, als fremdartige Dinge. Denn das, was mir die ganze Seele erfüllt, darf ich Dir nicht, jett noch nicht, mittheilen.

Alfo wieder etwas von biefer Stadt!

Eine ber vortrefslichsten Anstalten, die je ein Mönch hervordrachte, ist wohl das hiesige Julius Hospital, vom Fürstbischof Julius im 16. Jahrhundert gestistet, von dem vorletzen Fürstbischof Ludwig um mehr als das Ganze erweitert, veredelt und verbessert. Das Stammgebäude schon ist ein Haus wie ein Schloß; aber nun sind noch in ähnslicher Form Häuser hingebaut worden, so daß die vordere Façade 63 Fenster hat, und das Ganze ein geschlossenes Viereck bildet. Im inneren Hose ist ein großer Brunnen angelegt, hinten befindet sich ein vortresslicher botanischer Garten, Badehäuser, ein anatomisches Theater und ein medicinisch-chirurgisches Auditorium.

Das Ganze ist ein Product der wärmsten Menschen=
liebe. Jedes Gebrechen giebt, wenn es ganz arm ist, ein
Recht auf unbedingte, kostfreie Aufnahme in diesem Hause.
Die Biederhergestellten und Geheilten müssen es wieder ver=
lassen, die Unheilbaren und das graue Alter sinden Nahrung,
Kleidung und Obdach bis ans Ende des Lebens. Denn nur
auf gänzliche Hissosisseit ist diese Anstalt berechnet und wer
noch auf irgend eine Art sich selbst helsen kann, der sindet
hier keinen Plat, weil er ihn einem Unglücklicheren, Hilfs=
bedürftigeren nehmen würde.

Dabei ist es besonders bemerkungswürdig und lobenswerth, daß die religiöse Toleranz, die nirgends in diesem ganzen Hochstift anzutreffen ist, gerade hier in diesem Spital, wo sie so nöthig war, Platz gefunden hat, und daß je de'r Unglückliche seine Zuflucht findet in dieser katholischen Anstalt, wäre es auch ein Protestant oder ein Jude.

Das Innete bes 'Gebäudes soll sehr zweckmäßig eingerichtet sein. Ordnung wenigstens und Plan habe ich darin gesunden. Da beherbergt jedes Gebäude eine eigene Art von Kranken, entweder die medicinische oder chirurgische, und jeder Flügel wieder ein eignes Geschlecht, die männlichen oder die weiblichen. Dann ist ein besonderes Haus für die Unheilbaren, eines für das schwache Alter, eines für die Epileptischen, eines für die Verrückten 2c. Der Garten steht



jedem Gesitteten offen. Es wird in großen Sälen gespeiset. Eine recht geschmackvolle Kirche versammelt täglich die Frommen. Sogar die Berrückten haben da ihren vergitterten Plat.

Bei ben Verrückten sahen wir manches Etelhafte, manches Lächerliche, viel Unterrichtendes und Bemitleidenswerthes. Gin Paar Menschen lagen übereinander wie Klöte, gang un= empfindlich, und man follte fast zweifeln, ob sie Menschen zu nennen waren. Dagegen tam uns munter und luftig ein überstudirter Professor entgegen und fing an, uns auf lateinisch zu haranguiren, und fragte so schnell und flüchtig und sprach babei ein so richtiges, zusammenhängendes Latein, daß wir im Ernste verlegen wurden um die Antwort, wie bor einem gescheuten Manne. In einer Zelle faß, schwarzgekleibet mit einem tieffinnigen, höchft ernften und buftern Blid, ein Langfam schlug er bie Augen auf uns. und es Mönch. schien, als ob er unser Innerstes erwog. Dann fing er an. mit einer schwachen, aber boch tonenden und das Berg ger= malmenden Stimme uns bor ber Freude zu warnen und an bas ewige Leben und an bas heilige Gebot uns zu erinnern. Wir antworteten nicht. Er sprach in großen Paufen. weilen blidte er uns wehmüthig an, als ob er uns doch für verloren hielte. Er hatte sich einst auf ber Ranzel in einer Bredigt versprocen und glaubt von biefer Zeit an, er habe bas Wort Gottes verfälscht. Bon biesem gingen wir zu einem Raufmann, der aus Verdruß und Stolz verrudt geworden war, weil sein Bater das Abelsbiplom erhalten hatte, ohne daß es auf den Sohn forterbte. Aber am Schrecklichsten war der Anblick eines Wesens, das ein unnatürliches Lafter wahnsinnig gemacht hatte. Ein achtzehnjähriger Jüngling, ber noch vor Rurzem blühend schön gewesen sein foll und noch Spuren bavon an sich trug, hing da über die unrein-

b. 14. September.

Nirgends kann man den Grad der Cultur einer Stadt und überhaupt den Geist ihres herrschenden Geschmacks schneller und doch zugleich richtiger kennen lernen, als — in den Leses bibliotheken.

Höre, was ich barin fand, und ich werde Dir ferner nichts mehr über ben Ton von Würzburg zu sagen brauchen

"Wir wünschen ein paar gute Bucher zu haben". — Hier steht die Sammlung zu Befehl. — "Etwa von Wieland?" - Ich zweifle fast. - "Dber von Schiller, Gothe?" - Die mogten bier ichmerlich ju finden fein. — "Wie? Sind alle biese Bucher vergriffen? Wird hier fo ftart gelefen?" - Das eben nicht. - "Ber lieft benn hier eigentlich am meiften?" - Juriften, Raufleute und verheirathete Damen. - "Und bie unverheiratheten?" - Die burfen teine forbern. - "Und bie Studenten?" - Bir haben Befehl, ihnen feine gu geben. -"Aber sagen Sie uns, wenn so wenig gelesen wird, wo in aller Welt find benn bie Schriften Wielands, Goethes, Schillers?" - Salten zu Gnaben, Diese Schriften werden hier gar nicht gelesen. -- "Alfo Sie haben fie gar nicht in ber Bibliothet?" - Bir burfen nicht. -"Was ftehen benn also eigentlich für Bücher hier an biesen Banben?" - Rittergeschichten, lauter Rittergefdichten, rechts die Rittergeschichten mit Befpenftern. links ohne Befpenfter, nach Belieben. - "So, fo." --

Nach Vergnügungen fragt man hier vergebens. Man hat hier nichts im Sinne, als die zufünftige, himmlische Glückseligteit, und vergißt darüber die gegenwärtige, irdische. Sin elender französischer Garten, der Hutten sche, heißt hier ein Recreations ort. Man ist aber hier so still und fromm, wie auf einem Kirchhofe. Nirgends findet man ein Auge, das auf eine interessante Frage eine interessante Untwort verspräche. Auch hier erinnert das Läuten der Glocken unaufhörlich an die katholische Religion, wie das Geklirr der Ketten den Gesangenen an seine Sklaverei. Mitten in einem geselligen Gespräche sinken bei dem Schall des Geläuts alle Knie, alle Häupter neigen, alle Hände falten sich; und wer auf seinen Füßen stehen bleibt, ist ein Keher.

ben 15. September.

Meine liebe, liebste Freundin! Wie fehnt sich mein Berg nach einem vaar freundlicher Worte von Deiner Hand, nach einer furzen Nachricht von Deinem Leben, von Deiner Besundheit, von Deiner Liebe, von Deiner Rube! Wie viele Tage verlebten wir jett getrennt von einander und wie Manches wird Dir zugestoßen sein, bas auch mich nabe angeht! Und warum erfahre ich nichts von Dir? Bist Du gar nicht mehr? Ober bift Du frant? Ober haft Du mich vergessen, mich, bem ber Gebanke an Dich immer gegenwärtig blieb? Rurnst Du vielleicht auf den Geliebten, der sich so muthwillig von der Freundinn entfernte? Schiltst Du ihn leichtsinnig, ben Reisenden, ihn, ber auf diefer Reise Dein Glud mit unglaublichen Opfern erkauft und jett vielleicht vielleicht icon gewonnen hat? Wirft Du mit Migtrauen und Untreue dem lohnen, der vielleicht in Kurzem mit den Früchten seiner That zurücklehrt? Wird er Undant bei bem Mädchen finden, für beren Blud er fein Leben magte? Bird ihm ber Breis nicht werben, auf ben er rechnete, ewige, innige, gartliche Dantbarteit? - Rein, nein, Du bift für den Undank nicht geschaffen. Ewig würde Dich die Reue qualen. Taufend Urfachen konnten verhindern, daß Briefe

von Dir zu mir kamen. Ich halte mich fest an Deine Liebe Mein Vertrauen zu Dir foll nicht wanten. Mich foll tein Anschein verführen. Dir will ich glauben und keinem An-Ich felbst habe ja auch bestellt, daß alle Briefe in Baireuth liegen bleiben follten. Andere konnten zwar einen anderen Weg über Duderstadt nehmen, indessen, ich bin Schon vor 4 Tagen habe ich nach Beireuth geruhia. schrieben, mir die Briefe nach Burzburg zu fenden — heute war noch nichts auf der hiesigen Post, aber morgen, morgen, oder übermorgen, oder — Und was werde ich da Alles erfahren! Mit welchen Vorgefühlen werbe ich bas Couvert betrachten, bas kleine Gefäß, bas fo Bieles in fich fchließt! Ach Wilhelmine, in sechs Worten tann alles liegen, was ich zu meiner Rube bedarf. Schreibe mir: ich bin gefund, ich liebe Dich - und ich will weiter nichts mehr.

Aber boch Nachrichten von Deinen redlichen Eltern und überhaupt von Deinen Geschwistern. Ift Alles wieder gestund in Eurem Hause? Schläft Mutter wieder unten? Hat Bater nicht nach mir gestragt? — Bas spricht man überhaupt von mir in Franksurt? — Doch das wirst Du wohl nicht hören. Nun, es sei! Mögen sie sprechen, was sie wollen, mögen sie mich immerhin verkennen! Wenn wir Beide uns nur ganz verstehen, so kümmert mich weiter kein Urtheil, keine Meinung. Jedem will ich Mißtrauen verzeihen, nur Dir nicht; denn für Dich that ich Alles, um es Dir zu benehmen. — Berstehst Du die Inschrift der Tasse? Und besolgst Du sie? Dann erfüllst Du meinen innigsten Wunsch. Dann weißt Du, mich zu ehren.

Vielleicht erhalte ich auch ben Aufsatz von Dir — ober ist er noch nicht fertig? Run, übereile Dich nicht. Ein Frühlingssonnenstrahl reift die Orangenblüthe, aber ein Jahr hundert die Siche. Ich möchte gern etwas Gutes, etwas Seltenes, etwas Rühliches von Dir erhalten, das ich selbst gebrauchen kann, und das Gute bedarf Zeit, es zu bilden. Das Schnellgebildete stirdt schnell dahin. Zwei Frühlingstage, und die Orangenblüthe ist verwelkt, aber die Siche durchlebt ein Jahrtausend. Was ich von Dir empfange, soll mehr als auf zwei Augenblicke dusten, ich will mich seiner erfreuen mein Leben lang.

Ja, Wilhelmine, wenn Du mir könntest die Freude machen, immer sortzuschreiten in Deiner Bildung mit Geist und Herz, wenn Du es mir gelingen lassen könntest, mir an Dir eine Gattin zu formen, wie ich sie für mich, eine Mutter, wie ich sie für meine Kinder wünsche, erleuchtet, aufgeklärt, vorurtheilslos, immer der Vernunst gehorchend, gern dem Herzen sich hingebend — dann, ja dann könntest Du mir für eine That lohnen, für eine That —

Aber das alles wären vergebliche Wünsche, wenn nicht in Dir die Anlage zu jedem Vortrefflichen vorhanden wäre. Hineinlegen kann ich nichts in Deine Seele, nur entwickeln, was die Natur hineinlegte. Auch das kann ich eigentlich nicht, kannst nur Du allein. Du selbst mußt Hand an Dir legen, Du selbst mußt Dir das Ziel steden, ich kann nichts, als Dir den kürzesten, zwedmäßigsten Weg zeigen; und wenn ich Dir jetzt ein Ziel aufstellen werde, so geschieht es nur in der Ueberzeugung, daß es von Dir längst anerkannt ist. Ich will nur beutlich darstellen, was vielleicht dunkel in Deiner Seele schlummert.

Alle ächte Auftlärung bes Weibes besteht zuletzt barin, vernünftig über bie Bestimmungen ihres irdischen Lebens nachbenten zu können. Ueber ben Zweck unseres ganzen ewigen Daseins nachzubenken, auszusorschen, ob ber Genuß

ber Bludfeligfeit wie Epitur meinte, ober die Erreichung ber Bolltommenheit, wie Leibnit glaubte, ober die Erfüllung der trodenen Pflicht, wie Rant versichert, der lette 3med bes Menschen fei, bas ift felbst für Manner unfrucht-Wie können wir uns getrauen, in bar und oft verderblich. ben Plan einzugreifen, ben bie Natur für bie Ewigfeit entworfen hat, ba wir nur ein so unendlich kleines Stud von ihm, unfer Erdenleben, übersehen? Alfo mage Dich mit Deinem Verftande nie über die Grenzen Deines Lebens hinaus. Sei rubig über die Aufunft. Was Du für dieses Erdenleben thun follft, das fannst Du begreifen, mas Du für die Ewigkeit thun follst, nicht; und so kann benn auch keine Gottheit mehr von Dir verlangen, als die Erfüllung Deiner Bestimmung auf biefer Erbe. Schränke Dich also gang für ·biefe turze Reit ein. Rümmere Dich nicht um Deine Bestimmung nach dem Tode, weil Du darüber leicht Deine Bestimmung auf dieser Erbe vernachlässigen könntest.

ben 18. September 1800.

Als ich so weit gekommen war, fiel mir ein, daß wohl manche Erläuterungen nöthig sein mögten, um gegen Deine Religionsbegriffe nicht anzustoßen. Zugleich sah ich, daß dieser Gegenstand zu reichhaltig war für einen Brief und entschloß mich daher, Dir einen eigenen Aufsatz darüber zu liesern. Den Ansang davon macht der beifolgende dritte Bogen.

Laß uns Beibe, liebe Wilhelmine, unsere Bestimmung ganz ins Auge sassen, um sie tünftig einst ganz zu erfüllen. Dahin allein wollen wir unsere ganze Thätigkeit richten. Wir wollen alle unsere Fähigkeiten ausbilben, eben nur um biese Bestimmung zu erfüllen. Du wirst mich, ich werbe

Dich darin unterstützen und daher künftig in diesem Aufsatze fortfahren.

Wie ich auf die Ibee des Ganzen gekommen bin, das wirft Du in der Folge leicht errathen. — Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, Dich vor religiösen Grübeleien zu warnen, das will ich Dir hiermit sagen. Nicht weil sie etwa von Dir sehr zu befürchten wären, sondern darum, weil ich eben gerade in einer Stadt lebe, wo man über die Andacht die Thätigkeit ganz vergißt, und auch darum, weil Brokes mich umgiebt, der unaushörlich mit der Natur im Streit ist, weil er, wie er sagt, seine ewige Bestimmung nicht heraussinden kann und daher nichts für seine irdische thut. Doch darüber in der Folge mehr.

Jest muß ich schließen. Ich wollte warten, bis ich boch endlich von Dir einen Brief empfangen haben würde, um dies Dir zu melden, aber vergebens. Liebe Wilhelmine Sei ruhig! Ich bleibe Dir herzlich gut, in der festen Ueberzeugung, daß Pu auch mir noch herzlich gut bist, — wenn Du noch lebst. — O neue Hoffnung! — Sei ruhig! Mache keine Anstalten wegen der Briefe. Wenn ich in 3 Tagen keinen erhalte, so schiede ich selbst einen Laufzettel zurück! Denn geschrieden hast Du gewiß. Lebe wohl.

Dein Beinrich.

Diesem Briefe lag folgender Auffat bei, auf welchen in bemselben verwiesen ift:

Den 16. September 1800 gu Bürgburg.

Alle ächte Aufflärung des Weibes besteht am Ende wohl nur darin, meine liebe Freundin: über die Bestimmung seines irdischen Lebens vernünftig nachdenken zu können. Neber die Bestimmung unseres ewigen Daseins nachzudenken, auszusorschen, ob der Genuß der Glückseligkeit (wie Epikur meinte) oder die Erziehung der Bolkommenheit (wie Leibnitz glaubte) oder die Erfüllung der trockenen Pslicht (wie Kant versichert) der letzte Zweck des Menschen sei, das, liebe Freundinn ist selbst für Männer unstruchtbar und verderblich! Solche Männer begehen die Unart, die ich beging, als ich mich im Geiste von Frankfurt nach Straksund, und von Stralsund wieder im Geiste nach Frankfurt versetze. Sie leben in der Zukunft und vergessen darüber, was die Gegenwart von ihnen fordert.

Urtheile selbst, wie können wir beschränkte Wesen, die wir von der Ewigkeit nur ein so unendlich kleines Stück, unser spannenlanges Erdenleben übersehen, wie können wir uns getrauen, den Plan, den die Natur für die Ewigkeit entwarf, zu ergründen? Und wenn dies nicht möglich ist, wie kann irgend eine gerechte Gottheit von uns verlangen, in diesem ihren ewigen Plan, einzugreisen, von uns, die wir nicht einmal im Stande sind, ihn zu denken?

Aber die Bestimmung unseres irdischen Daseins, die können wir allerdings unzweifelhaft heraus finden und diese zu erfüllen, das kann daher die Gottheit auch wohl mit Recht von uns fordern.

Es ist möglich, liebe Freundinn, daß mir Deine Religion hierin wiederspricht und daß sie Dir gebietet, auch etwas für Dein künstiges Leben zu thun. Du wirst gewiß Gründe für Deinen Glauben haben, so wie ich Gründe für den meinigen, und so fürchte ich nicht, daß diese kleine Religionszwistigkeit unserer Liebe eben großen Abbruch thun wird. Wo nur die Vernunst herrschend ist, da vertragen sich auch die Weinungen leicht, und da die Religionstoleranz schon eine

Tugend ganzer Bölfer geworben ift, fo wird es, bente ich, ber Dulsbung nicht fehr schwer werben, in zwei liebenden Berzen zu herrschen.

Wenn Du Dich also burch die Einstüsse Deiner früheren Erziehung gedrungen fühltest, durch die Beobachtung religiöser Ceremonien auch etwas für Dein ewiges Leben zu thun, so würde ich weiter nichts, als Dich warnen, ja nicht darüber Dein irdisches Leben zu vernachlässigen.

Denn nur gar zu leicht glaubt man, man habe Alles gethan, wenn man die ernsten Gebräuche der Religion besobachtet, wenn man sleißig in die Kirche geht, täglich betet, und jährlich zweimal das Abendmahl einnimmt.

Und doch sind dies Alles nur Zeichen eines Gefühls, das auch ganz anders sich ausdrücken kann. Denn mit demselben Gefühle, mit welchem Du bei dem Abendmahle das Brod nimmst, aus der Hand des Priesters, mit demselben Gefühle, sage ich, erwürgt der Mexicaner seinen Bruder vor dem Altare seines Göhen.

Ich will Dich badurch nur aufmerksam machen, daß alle diese religiösen Gefühle nichts sind, als menschliche Borschriften, die zu allen Zeiten verschieden waren und noch in diesem Augenblicke an allen Orten der Erde verschieden sind. Darin kann also das Wesen der Religion nicht liegen, weil es ja sonst höchst schwankend und ungewiß wäre. Wer steht uns dafür, daß nicht in Aurzem ein zweiter Luther unter uns aufsteht, und umwirft, was jener baute. Aber in uns flammt eine Vorschrift — und die muß göttlich sein, weil sie ewig und allgemein ist, sie heißt: erfülle Deine Pflicht; und dieser Sat enthält die Lehren aller Religionen.

Alle anderen Sätze folgen aus diesem und sind in ihm gegründet, oder sie sind nicht darin begriffen, und dann sind sie unfruchtbar und unnütz. Daß ein Gott sei, daß es ein ewiges Leben, einen Lohn für die Tugend, eine Strase sür das Laster gebe, das alles sind Sätze, die in jenem nicht gegründet sind, und die wir also entbehren können. Denn gewiß sollen wir sie nach dem Willen der Gottheit selbst entbehren können, weil sie es uns selbst unmöglich gemacht hat, es einzusehen und zu begreisen. Würdest Du nicht mehr thun, was Recht ist, wenn der Gedanke an Gott und Unsterblichkeit nur ein Traum wäre? Ich nicht.

Daher bedarf ich zwar zu meiner Rechtschaffenheit bieser Sätze nicht; aber zuweilen, wenn ich meine Pflicht erfüllt habe, erlaube ich mir, mit stiller Hoffnung an einen Gott zu denken, der mich sieht und an eine frohe Ewigkeit, die meiner wartet; denn zu Beiden fühle ich mich doch mit meinem Glauben hingezogen, den mein Herz mir ganz zussichert, und mein Verstand mehr bestätigt, als widerspricht.

Aber dieser Glaube sei irrig oder nicht — gleich viel! Es warte auf mich eine Zukunft oder nicht — gleich viel! Ich erfülle für dieses Leben meine Pflicht, und wenn Du mich fragst: warum? so ist die Antwort leicht: eben weil es meine Pflicht ist.

Ich schränke mich daher mit meiner Thätigkeit ganz für dieses Erdenleben ein. Ich will mich nicht um meine Bestimmung nach dem Tode kümmern, aus Furcht darüber meine Bestimmung für dieses Leben zu vernachlässigen. Ich fürchte nicht die Höllenstrase der Zukunft, weil ich mein eignes Gewissen fürchte, und rechne nicht auf einen Lohn jenseits des Grabes, weil ich ihn mir diesseits desselben schon erwerben kann.

Dabei bin ich überzeugt, gewiß in den großen, ewigen Plan der Natur einzugreifen, wenn ich nur den Plat ganz erfülle, auf den sie mich in dieser Erde setzte. Nicht umsonst hat sie mir diesen gegenwärtigen Wirkungskreis angewiesen und gesetzt, ich verträumte diesen und sorschte dem zuskünftigen nach — ist denn nicht die Zukunft eine kommende Gegenwart, und soll ich denn auch diese Gegenwart wieder verträumen?

Doch ich kehre zu meinem Gegenstande zurück. Ich habe Dir diesen Gedanken blos zur Prüfung vorgelegt. Ich sühle mich ruhiger und sicherer, wenn ich den Gedanken an die dunkle Bestimmung der Zukunft ganz von mir entserne, und mich allein an die gewisse und beutliche Bestimmung für dieses Erdenleben halte.

Ich will Dir nun meinen ersten Hauptgebanten erklären. Beft immung unseres irdischen Lebe'ns heißt Zwed besselsben, ober bie Absicht, zu welcher uns Gott auf diese Erbe gesetzt hat.

Vernünftig barüber nachbenken heißt nicht nur biefen Zwed selbst beutlich kennen, sondern auch in allen Verhältnissen unseres Lebens immer die zwedmäßigsten Mittel zu seiner Erreichung heraussinden.

Das, sagte ich, wäre die ganze wahre Auftlärung des Weibes und die einzige Philosophie, die ihr ansteht.

Deine Bestimmung, liebe Freundinn, ober überhaupt die Bestimmung des Weibes ist wohl unzweiselhaft und unsverkennbar; denn welche andere kann es sein, als diese, Wutter zu werden, und der Erde tugendhafte Menschen zu erziehen?

Und wohl Euch, daß Eure Bestimmung so einsach und beschränkt ist! Durch Euch will die Natur nur ihre Zwecke erreichen, durch uns Männer auch der Staat noch die seinigen, und daraus entwickeln sich oft die unseeligsten Widersprüche.

(In der Folge mehr.)

von Dir zu mir tamen. Ich halte mich fest an Deine Liebe Mein Vertrauen zu Dir foll nicht wanken. Mich foll kein Anschein verführen. Dir will ich glauben und keinem An-Ich felbst habe ja auch bestellt, daß alle Briefe in Baireuth liegen bleiben follten. Andere konnten zwar einen anderen Weg über Duberstadt nehmen, indessen, ich bin rubia. Schon vor 4 Tagen habe ich nach Beireuth geschrieben, mir die Briefe nach Würzburg zu senden — heute war noch nichts auf ber hiesigen Post, aber morgen, morgen, ober übermorgen, ober — Und was werde ich ba Alles erfahren! Mit welchen Vorgefühlen werde ich bas Couvert betrachten, bas kleine Befäß, bas fo Bieles in fich fchließt! Ach Wilhelmine, in sechs Worten kann alles liegen, was ich zu meiner Rube bedarf. Schreibe mir: ich bin gefund, ich liebe Dich - und ich will weiter nichts mehr.

Aber boch Nachrichten von Deinen reblichen Eltern und überhaupt von Deinen Geschwistern. Ist Alles wieder gesund in Eurem Hause? Schläft Mutter wieder unten? Hat Bater nicht nach mir gefragt? — Was spricht man überhaupt von mir in Franksurt? — Doch das wirst Du wohl nicht hören. Nun, es sei! Mögen sie sprechen, was sie wollen, mögen sie mich immerhin verkennen! Wenn wir Beide uns nur ganz verstehen, so kümmert mich weiter kein Urtheil, keine Meinung. Jedem will ich Mißtrauen verzeihen, nur Dir nicht; denn für Dich that ich Alles, um es Dir zu benehmen. — Verstehst Du die Inschrift der Tasse? Und besolgst Du sie? Dann erfüllst Du meinen innigsten Wunsch. Dann weißt Du, mich zu ehren.

Vielleicht erhalte ich auch ben Auffatz von Dir — ober ist er noch nicht fertig? Nun, übereile Dich nicht. Ein Frühlingssonnenstrahl reift die Orangenblüthe, aber ein Jahr

hundert die Eiche. Ich möchte gern etwas Gutes, etwas Seltenes, etwas Rügliches von Dir erhalten, das ich selbst gebrauchen kann, und das Gute bedarf Zeit, es zu bilden. Das Schnellgebildete stirbt schnell dahin. Zwei Frühlingstage, und die Orangenblüthe ist verwelkt, aber die Siche durchlebt ein Jahrtausend. Was ich von Dir empfange, soll mehr als auf zwei Augenblicke dusten, ich will mich seiner erfreuen mein Leben lang.

Ja, Wilhelmine, wenn Du mir könntest die Freude machen, immer fortzuschreiten in Deiner Bildung mit Geist und Herz, wenn Du es mir gelingen lassen könntest, mir an Dir eine Gattin zu formen, wie ich sie für mich, eine Mutter, wie ich sie für meine Kinder wünsche, erleuchtet, aufgeklärt, vorurtheilslos, immer der Vernunst gehorchend, gern dem Herzen sich hingebend — dann, ja dann könntest Du mir für eine That lohnen, für eine That —

Aber das alles wären vergebliche Wünsche, wenn nicht in Dir die Anlage zu jedem Vortrefflichen vorhanden wäre. Hineinlegen kann ich nichts in Deine Seele, nur entwickeln, was die Natur hineinlegte. Auch das kann ich eigentlich nicht, kannst nur Du allein. Du selbst mußt Hand an Dir legen, Du selbst mußt Dir das Ziel stecken, ich kann nichts, als Dir den kürzesten, zweckmäßigsten Weg zeigen; und wenn ich Dir jetzt ein Ziel aufstellen werde, so geschieht es nur in der Ueberzeugung, daß es von Dir längst anerkannt ist. Ich will nur deutlich darstellen, was vielleicht dunkel in Deiner Seele schlummert.

Alle ächte Auftlärung bes Weibes besteht zulett barin, vernünftig über bie Bestimmungen ihres irdischen Lebens nachbenken zu können. Ueber ben Zweck unseres ganzen ewigen Daseins nachzubenken, auszuforschen, ob ber Genuß

Concerte vollständig, mit allen Instrumenten, von der zärtslichen Flöte bis zum rauschenden ContrasBiolon.

So entsinne ich mich besonders einmal als Knabe von neun Jahren, als ich gegen den Rhein und gegen den Abendwind zugleich hinaufging und so die Wellen der Luft und des Wassers zugleich mich umtönten, ein schmelzendes Abagio gehört zu haben, mit allem Zauber der Wusit, mit allen melodischen Wendungen und der ganzen begleitenden Harmonie.

Es war wie die Wirkung eines Orchesters, wie ein vollständiges Vaux-hall: ja ich glaube sogar, daß Alles, was die Weisen Griechenlands von der Harmonie der Sphären dichteten, nichts Weicheres, Schöneres, Himmlischeres gewesen sei, als diese seltsame Träumerei.

Und dieses Concert kann ich mir, ohne Capelle, wiedersholen, so oft ich will — aber sobald ein Gedanke daran sich regt, gleich ist alles fort, wie weggezaubert durch das magische: disparu! — Welodie, Harmonie, Klang, kurz die ganze Sphärenmusik.

So stehe ich nun auch zuweilen an meinem Fenster, wenn die Dämmerung in die Straße fällt, und öffne das Glas und die Brust dem einströmenden Abendhauche und schließe die Augen, und lasse seinen Athem durch meine Haare spielen, und benke nichts und spreche: — "D, wenn Du mir doch einen Laut von ihr herübersühren könntest, wehender Bote der Liebe! Wenn Du mir doch auf diese zwei Fragen: Lebt sie? Liebt sie? (mich) ein leises ja zuslüstern könntest!" Das denke ich — und sort ist das ganze könende Orchester, nichts läßt sich hören als das Klingeln der Betglocke von den Thürmen der Cathedrale.

Morgen, bente ich bann, morgen wird ein treuerer Bote kommen, als Du bift! Hat er gleich keine Flügel, um

schnell zu sein, wie Du, so trägt er boch auf dem gelben Rocke den doppelten Abler des Kaisers, der ihn treu und pünktlich und sicher macht.

Aber ber Morgen kommt zwar, doch mit ihm niemand, weber ber Bote ber Liebe noch ber Postknecht bes Kaifers.

Gute Nacht! Morgen ein Mehreres! Dir will ich schreiben und nicht eher aufhören, als bis Du mir wenigstens schreibst, Du wolltest meine Briefe nicht lesen.

Es ift zwölf Uhr Nachts. Künftig will ich Dir sagen, warum ich so spät geschrieben habe. Gute Nacht, geliebtes Mäbchen!

Den 20. September.

Wenn ich nur wüßte, ob alle meine Briefe punktlich in Deine und feines andern Menschen Sanbe gefommen find, und ob auch dieser in die Deinigen kommen wird, ohne vorher von irgend einem Neugierigen erbrochen worden zu sein, so könnte ich Dir schon Manches mittheilen, mas Dir zwar eben noch keinen Aufschluß, aber boch Stoff zu richtigen Bermuthungen geben wurde. Immer, bei jedem Briefe, ift es mir, als ob ich ein Vorgefühl hätte, er werde umsonst geschrieben, er gehe verloren, ein anderer erbreche ihn, und bergleichen; benn kann es nicht meinen Briefen geben wie ben Deinigen? Und wie würdest Du dann gurnen über ben Nachlässigen, Ungetreuen, ber bie Geliebte vergaß, so bald er aus ihren Mauern war, unwissend, daß er in jeder Stadt, an jebem Ort an Dich bachte, ja, baß feine ganze Reise nichts war, als ein langer Gebanke an Dich? — Aber wenn ich bente, daß bieses Papier, auf das ich jest schreibe, bas unter meinen Sänden, vor meinen Augen liegt, einft in Deinen Sänden, bor Deinen Augen sein wird, bann — füsse ich es heimlich, damit es Brokes nicht sieht, und küsse swieder, das liebe Papier, das Du vielleicht auch an Deine Lippen drücken wirst, — und bilde mir ein, es wären wirklich Deine Lippen. — Denn, wenn ich die Augen zumache, so kann ich mir einbilden, was ich will.

Ich will Dir etwas von meinem hiesigen Leben schreiben, und wenn Du etwas daraus errathen solltest, so sei es! — Denn ich schicke diesen Brief nicht eher ab, als bis ich die Nachricht von Dir empfangen habe und folglich beurtheilen kann, ob Du diese Vertraulichkeit werth bist, oder nicht!

Zuerst muß ich Dir sagen, daß ich nicht während dieser ganzen Zeit in dem Gasthof gewohnt habe, der mich bei meiner Ankunst empsing. Sobald ich sicher war, nicht nach Straß-burg reisen zu dürsen\*), so sah ich vorauß, daß ich mich nun hier wohl einige Wochen würde aufhalten müssen, und miethete mir daher mit Brokes ein eigenes Quartier, um dem theueren Gasthose zu entgehen.

Denn ob ich gleich im Ganzen die Kosten der Reise nicht gescheut habe, ja selbst zehnmal so viel und noch mehr ihrem Zwecke aufgeopsert haben würde, so suchen wir doch im Einzelnen unsere Absicht so wohlseil als möglich zu erstausen. Indessen, ob wir gleich beide die Absicht haben, zu sparen, so verstehen wir es doch eigentlich nicht, weder Brotes, noch ich. Dazu gehört ein ewiges Abwiegen des Bortheils, eine ewige Ausmerksamkeit auf das geprägte Metall, die jungen Leuten mit warmem Blute meistens sehlt; besonders wenn sie auf Reisen das große Gepräge der Natur vor sich sehen. Indessen jede Kleinigkeit, zu sehr verachtet, rächt sich, und

<sup>\*)</sup> Das bies sicher sei, sprach er schon in bem ersten Briefe von Bürzburg (vom 13. September) aus (f. oben S. 71).

daher bin ich boch fest entschlossen, mich an eine größere Aufmerksamkeit auf bas Gelb zu gewöhnen. Recht heralich lieb ist es mir, an Dir ein ordnungsliebendes Mädchen gefunden zu haben, das auch diese kleine Aufmerksamkeit nicht scheut. Wir beibe wollen uns darin theilen. Rechnungen find boch in einer größeren Dekonomie nothwendig. Großen muß sie ber Mann führen, im Rleinen bie Frau. Ordnung ist nicht ihr einziger Nuten. Wenn man sich täglich die Summe seines wachsenden Glückes zieht, so mehrt sich die Lust, es zu machen, und am Ende mehrt sich bas Glud wirklich. Ich bin überzeugt, daß Mancher Taufenbe zurudlegte, weil ihm die Berechnung bes erften zurudgelegten Thalers, ben er nicht brauchte, und ber ihm neue wuchern foll, Freude machte. Doch ich tomme gurud. — Wir find also aus unserm prächtigem Gafthofe ausgezogen, in ein fleines verstecktes häuschen, das Du gewiß nicht finden solltest, wenn ich es Dir nicht bezeichnete. Es ist ein Edhaus, auf drei Seiten ganz nahe mit Häusern umgeben, die finfter aussehen, wie die Röpfe, die sie bewohnen. möchte man, bis auf die Tonne des Diogenes, wohl über= haupt finden, daß das Aeußere ber Häufer ben Charafter ihrer Bewohner ausbrückt. Sier 3. B. hat jedes Saus eine Menge Thuren, und es könnte da Bieles einziehen; aber fie find verschlossen bis auf eine, und auch diese steht nur bem Seelsorger und einigen Anderen offen. Ebenso haben bie Häuser auch einen Ueberfluß von Fenstern, ja, man könnte fagen, die ganze Façabe sei nichts als ein großes Fenster, und ba könnte bann freilich genug Tageslicht ein= fallen, aber bicht bavor steht eine hohe Kirche ober ein Kloster und es bleibt ewig Nacht. Gerade ohngefähr wie bei den Besitzern. — Unser Zimmer ist indessen ziemlich hell. Wir

haben das Ecksimmer mit 4 Fenstern an 2 Seiten. In Rom war ein Mann, der in Wänden von Glas wohnte, um die ganze Stadt zum Zeugen seiner Handlungen zu mochen. Hier würde ganz Würzdurg ein Zeuge der unserigen sein, wenn es hier nicht jene jesuitischen Jasousien gäbe, aus welchen man füglich hinaussehen kann, ohne daß man von außen hineinsehen könnte.

Jett, da wir so ziemlich Alles gesehen haben in dieser Stadt, find wir viel zu Hause, Brokes und ich, und lesen und schreiben, wobei mir meine wiffenschaftlichen Bucher, bie ich aus Frankfurt mitnahm, nicht wenig zu statten kommen. Von der Langenweile, die ich nie empfand, weiß ich also auch hier nichts. Langeweile ift nichts als die Abwesenheit aller Gebanken, ober vielmehr bas Bewußtsein, ohne beschäftigende Borftellung zu sein. Das kann aber einem benkenden Menschen nie begegnen, so lange es noch Dinge überhaupt für ihn auf der Welt giebt; benn an jeden Gegenstand, sei er auch noch so scheinbar geringfügig. laffen sich intereffante Gebanken anknupfen, und bas ift eben bas Talent ber Dichter, welche ebensowenig wie wir in Arkabien leben, aber bas Artabische ober überhaupt Interessante auch an bem Geringsten, bas uns umgiebt beraus finden konnen. wir weiter nichts zu thun wissen, so treten wir ans Kenster und machen Gloffen über die Borübergebenden, aber gutmuthiae, benn wir vergeffen nicht bag, wenn wir auf ber Straße geben, die Rollen getauscht find, und daß die fritifirten Schauspieler bann fritifirenbe Buschauer geworben find, und umgekehrt. Besonders der Markt an den Sonnabenden ist interessant, die Anstalten die nöthig find, den Menschen 8 Tage lang das Leben zu fristen, der Streit der Bortheile, indem jeder strebt, so wohlfeil zu kaufen und so theuer zu

verkaufen als möglich, auch die Frau an der Ecke, mit einer Schaar von Gänsen, denen die Füße gebunden sind, um sich wie eine französische Mamsell mit ihrem gnädigen Fräulein, denen oft noch obenein die Hände gebunden sind 2c. 2c.

Unser Wirth heißt übrigens Wirth, und wir befinden uns in diesem doppelten Wirthshause recht wohl. Uns bedient ein Mädchen, mit einer holden Freundlichkeit, und forgt für uns, wie für Brüber, bringt uns Obst. ohne in allem Ernste Gelb zu nehmen, u. f. f. Und wenn uns die Menschen gefallen, die uns gerade umgeben, so gefällt uns bie gange Menschheit. Reine Tugend ift boch weiblicher, als die Sorge für das Wohl Anderer und nichts dagegen macht das Weib häklicher, und gleichsam ber Rate ähnlicher, als ber schmutzige Gigennut, bas gierige Einhaschen für ben Genuff. Das läßt fich freilich versteden; aber es giebt eine himmlische Büte bes Beibes, Alles, mas in ihre Rabe tommt, an sich zu schließen, und an ihrem Herzen zu hegen und zu pflegen mit Innigkeit und Liebe, wie die Sonne (bie wir barum auch Königin nennen, nicht König) alle Sterne. bie in ihrem Wirkungsraume schweben, an sich zieht mit fanften, unsichtbaren Banden, und in frohen Kreisen um sich führt, Licht und Wärme und Leben ihnen gebend — aber bas läßt sich nicht anlernen. -

Gute Nacht, Wilhelmine. Es ist wieber 12 Uhr Nachts.

Den 23. Ceptember.

Endlich, endlich — ja Du lebst und liebst mich noch! Hier in diesem Briefe ist es enthalten, in dem ersten, den ich seit 3 Wochen von Dir erhielt.

Es ist Deine Antwort auf meinen Dregdner Brief.

## Abgeschickt:

| ð. | 1.                  | Brief | aus | Berlin   | 7.  | Brief  | aus  | Dreßben     |
|----|---------------------|-------|-----|----------|-----|--------|------|-------------|
|    | 2.                  | =     | =   | Pasewalk | 8.  | =      | =    | Reichenbach |
|    | 3.                  | =     | =   | Berlin   | 9.  | . =    | =    | Begreuth    |
|    | 4.                  | =     | =   | Berlin   | 10. | =      | =    | Würzburg    |
|    | 5.                  | ,     | =   | Leipzig  | 11. | = .    | =    | Würzburg    |
|    | 6.                  | =     | =   | Dregden  | und | dieser | ι 12 | ten*).      |
|    | Empfangen 3 Briefe. |       |     |          |     |        |      |             |

Deine Briefe aus Wien werden wohl nun auch bald eintreffen.

Daß Du nach Berlin gegangen bift, ist mir herzlich lieb, wenn Du dort mehr Beruhigung zu finden hoffst, als in Frankfurt; sei vergnügt, denn jett darf Dir der Erfolg meines Unternehmens keine Sorge mehr machen. Aber sei auch vernünstig, und kehre ohne Widerwillen nach dem Orte zurück, an dem Du doch noch lange ohne mich wirst leben müssen. Honig wohnt in jeder Blume, Freude an jedem Orte, man muß nur, wie die Bienen, sie zu sinden wissen. Und wo kann sie sicherer für Dich blühen als da, wo einst der Schanplat unsrer ersten Liebe war, und wo auch Deine und meine Familie wohnt? — Doch darüber werde ich Dir

<sup>\*,</sup> Diese Liste ber abgesandten Briefe stimmt nicht mit der Reihenfolge der wirklich vorhandenen. Einmal ist darin der Brief von Coblenz bei Pasewall (No. 5) gar nicht erwähnt. Anderersseits fehlen die beiden, in dieser Liste aufgesührten Nr. 3 und No. 4 von Berlin — sie müssen verloren gegangen sein; ebenso der No. 9 aus Bayreuth. No. 8 aus Reichendach ist der lange, auf verschiedenen Stationen geschriedene Brief, den ich nach der ersten Station, mit "Deberan" bezeichnet habe. Statt der hier zwei notirten Briefe aus Dresden ist im Original nur einer "Dresden" batirt, allerdings in Absüben und von verschiedenen Tagen.

noch mehr schreiben. Jest nütze die Beränderung Deines Wohnortes so gut Du kannst. Auf eine kurze Zeit kann Berlin gefallen, auf eine lange nicht, mich nicht — Du müßtest denn bei mir sein, denn das habe ich noch nicht versucht.

Abieu. Halte Dein Wort und kehre zur bestimmten Beit wieder nach Frankfurt zurück. Ich werde es auch thun. Lebe wohl und freue Dich auf den nächsten Brief, denn wenn nicht Alles mich täuscht, so — — —

\$. R.

## XII.

Bürgburg, b. 10. October 1800.

Liebe Wilhelmine! Du benkst gewiß heute an mich, so wie ich den ganzen 18. August an Dich dachte, nicht wahr? D mit welcher Innigkeit denke ich jetzt auch an Dich! Und welch' ein unbeschreiblicher Genuß ist mir die Neberzeugung, daß unsere Gedanken sich gewiß jetzt in diesem Augenblicke begegnen! Ja, mein Geburtstag ist heute\*), und mir ist, als hörte ich die Wünsche, die heute Dein Herz heimlich für mich bildet, als fühlte ich den Druck Deiner Hand, der mir alle diese Wünsche mit einem mal mittheilt. Ja, sie werden ersfüllt werden alle diese Wünsche, sei davon überzeugt, ich din es. Wenn uns ein König ein Ordensband wünscht, heißt das nicht ihn uns versprechen? Er selbst hat die Erfüllung

<sup>\*)</sup> Bis vor Kurzem hatte man, dem Borgange Tiecks in dessen Borrebe zu H. v. Kleists. "Werken" folgend, den Geburtstag des Dichters auf den 10. October (1776) gesetzt. Reuerdings nun hat K. Siegen auf Grund eines aus dem Garnisonsbuch zu Frankfurt a. D. extrabirten Taufscheines dies für unrichtig und den 18. October 1777 für den wahren Geburtstag des Dichters erklärt. Die odige Briessellzzigt, daß Kleist sellschie der Ueberzeugung war, er sei am 10. October geboren. Das Datum "10. October" (nicht etwa: 18.) ist deutlich im Original geschrieben; auch Bülow hat es, der nach einer von der Braut besorgten Abschrift (welche letztere doch gewiß den Geburtstag Kleists kannte) seine Briese veröffentlichte. Ein Irrthum oder Schreibsehler ist auch dadurch ausgeschlossen, daß auf diesen Brief vom 10. einer vom 11. October solgt.

seines Wunsches in seiner Hand — Du auch, liebes Mädchen. Alles, was ich Glück nenne, kann nur von Deiner Hand mir kommen, und wenn Du mir dieses Glück wünschest, ja dann kann ich wohl ganz ruhig in die Zukunst blicken, dann wird es mir gewiß zu Theil werden. Liebe und Bildung das ist alles, was ich begehre, und wie froh bin ich, daß die Erfüllung dieser beiden unerläßlichen Bedürsnisse, ohne die ich jetzt nicht mehr glücklich sein könnte, nicht von dem Himmel abhängt, der, wie bekannt, die Wünsche der armen Menschen so oft unerfüllt läßt, sondern einzig und allein von Dir.

Du haft boch meinen letzten Brief, ben ich am Anfange dieses Monats schrieb\*), und den ich einen Haupt-Brief nennen mögte, wenn nicht balb ein zweiter erschiene, der noch wichtiger sein wird — Du hast ihn doch erhalten? Vielleicht hast Du ihn in diesen Tagen empfangen, vielleicht empfängst Du ihn in diesem Augenblicke. — D wenn ich jett neben Dir stehen könnte, wenn ich Dir diesen unverständlichen Brief erklären dürste, wenn ich Dich vor Mißsverständnissen sieher könnte, wenn ich jede unwillige Regung Teines Gesichtes gleich in dem ersten Augenblicke der Entstehung unterdrücken dürste. — Bürne nicht, liebes Mädchen,

<sup>\*)</sup> Ein früherer Brief aus dem October ("vom Anfang dieses Monats") als dieser hier vom 10. October sindet sich nicht vor; ersicheint verloren gegangen zu sein. Es läßt sich daher auch nicht erkennen, warum Kleist von jenem Briese "Mißverständnisse", wohl gar eine Berletzung seiner Braut besorgte. Höchstens könnte man (aus den weiter unten folgenden Worten: "Ich versprach Dir 2c.") vermuthen, die Braut habe über seinen längeren geheimnißvollen Aufenthalt in Würzdurg sich besorgt oder mißbilligend geäußert und Kleist habe darauf unfreundlich geantwortet.

ehe Du mich ganz verstehst! Wenn ich mich gegen Dich vergangen habe, so habe ich es auch durch die theuersten Opfer wieder gutgemacht. Laß mir die Hoffnung, daß Du mir verzeihen wirst, so werde ich den Muth haben, Dir Alles zu bekennen. Höre nur erst mein Bekenntniß an, und ich bin gewiß, daß Du dann nicht mehr zürnen wirst.

Ich versprach Dir in jenem Briefe, entweder in 8 Tagen von hier abzureisen, oder Dir zu schreiben. Diese Zeit ist verstrichen, und das erste war noch nicht möglich. Beunsuhige Dich nicht — meine Abreise kann morgen oder übersmorgen und an jedem Tage erfolgen, der mir etwas Nochzuerwartendes überbringt. In der Folge werde ich mich deutslicher darüber erklären, laß das jeht ruhen. Zeht will ich mein Versprechen erfüllen und Dir, statt meiner, wenigstens einen Brief schicken. Sei jeht zufrieden mit diesem Stellsvertreter, bald wird die Post mich selbst zu Dir tragen.

Aber von unserem Hauptgegenstande kann ich Dir jett noch nicht mehr schreiben, benn ich muß erst wissen, wie Du jenen letten Brief aufgenommen hast. Also von etwas Anderem.

In meiner Seele sieht es aus wie in dem Schreibtisch eines Philosophen, der ein neues System ersann, und einzelne Hauptgedanken auf zerstreute Papiere niederschrieb. Eine große Idee — für Dich, Wilhelmine, schwebt mir unaufshörlich vor der Seele. Ich habe Dir den Hauptgedanken schon am Schlusse meines letzten Briefes, auch schon vorher auf einem einzelnen Blatte mitgetheilt. Du hast ihn doch noch nicht vergessen? — —

Ich ersuchte Dich doch einst mir aufzuschreiben, was Du Dir denn eigentlich von dem Glücke einer künftigen Ehe versprächst? Erräthst Du nicht, warum? Doch wie kannst

Du das errathen! — Ich sehe mit Sehnsucht diesem Aufsatzentgegen, den ich immer noch nicht von Wien erhalten habe. Sein erstes Blatt, das Du mir mittheiltest, und das mir eine unaussprechliche, aber bittersüße Freude gewährte, scheuchte mich aus Deinen Armen und beschleunigte meine Abreise.

Weißt Du wohl noch mit welcher Bewegung ich es am Tage vor unserer Trennung durchlaß, und wie ich es unsuhig mit mir nach Hause nahm — und weißt Du auch was ich da, als ich allein war mit diesem Blatte, alles empfand? Es zog mein ganzeß Herz an Dich, aber es stieß mich zugleich unwiderruflich aus Deinen Armen. — Wenn ich es jetzt wieder lesen werde, so wird es mich dahin zurückschren. Damals war ich Deiner nicht würdig, jetzt bin ich es. Damals meinte ich, daß Du so gut, so edel, so achtungswürdig, so werth des höchsten Glückes warst, jetzt wird es mein Stolz und mein Entzücken sein. Damals quälte mich daß Bewußtsein, Deine heiligsten Ansprüche nicht erfüllen zu können, und jetzt, jetzt — — Doch still!

Jett, Wilhelmine, werbe auch ich Dir mittheilen, was ich mir von dem Glücke einer künftigen Ehe verspreche. Ehemals durfte ich das nicht, aber jett — o Gott! Wie froh macht mich das! — Ich werde Dir die Gattin besichen, die mich jett glücklich machen kann — und das ist die große Idee, die ich für Dich im Sinne habe. Das Unternehmen ist groß, aber der Zweck ist es auch. Ich werde jede Stunde, die mir meine künftige Lage übrig lassen wird, diesem Geschäfte widmen. Das wird meinem Leben neuen Reiz geben, und uns Beide schneller durch die Prüfungszeit führen, die uns bevorsteht. In sünf Jahren, hoffe ich, wird das Wert fertig sein. Fürchte nicht, daß die beschriebene Gattin nicht von Erde sein wird, und daß ich sie erst in

bem Himmel sinden werde. Ich werde sie in 5 Jahren auf dieser Erde sinden und mit meinen irdischen Armen umsschließen. — Ich werde von der Lilie nicht verlangen, daß sie in die Höche schießen soll, wie die Eeder, und der Taube kein Ziel steden, wie dem Abler. Ich werde aus der Leinwand kein Bild hauen und auf dem Marmor nicht mahlen. Ich kenne die Masse, die ich vor mir habe und weiß, wozu sie taugt. Es ist ein Erz mit gediegenem Golde und mir bleibt nichts übrig, als das Metall von dem Gestein zu scheiden. Klang und Gewicht und Unverletzbarkeit in der Feuerprobe hat es von der Natur erhalten, die Sonne der Liebe wird ihm Schimmer und Glanz geben, und ich habe nach der metallurgischen Scheidung nichts weiter zu thun, als mich zu erwärmen und zu sonnen in den Strahlen, die seine Spiegelssäche auf mich zurückwirft.

Ich selbst fühle wie matt biese Bilbersprache gegen ben Sinn ift, ber mich belebt. — D wenn ich Dir nur einen Strahl von bem Feuer mittheilen könnte, bas in mir flammt! Wenn Du es ahnbeft, wie ber Gebanke, aus Dir einft ein vollkommenes Wefen zu bilben, jede Lebenstraft in mir erwärmt, jebe Fähigkeit in mir bewegt, jede Rraft in mir in Leben und Thätigkeit sett! — Du wirst es mir kaum glauben. aber ich sehe oft stundenlang aus dem Fenster und gehe in 10 Kirchen und besehe diese Stadt von allen Seiten, und sehe bort nichts, als ein einziges Bilb — Dich, Wilhelmine, und zu Deinen Füßen zwei Kinder, und auf Deinem Schoofe ein brittes, und höre, wie Du den kleinsten sprechen, den mittleren fuhlen, ben größten benten lehrft, und wie Du ben Eigensinn des Einen zu Standhaftigkeit, den Trot des Anderen zu Freimüthigkeit, die Schüchternheit des Dritten zu Bescheidenheit, und die Neugierde Aller zu Wißbegierde umzubilben weißt, sehe, wie Du ohne viel zu plaubern, burch Beispiele Gutes lehrst und wie Du ihnen in Deinem eignen Bilbe zeigst, was Tugend ist, und wie liebenswürdig sie ist. — Ist es ein Wunder, Wilhelmine, wenn ich für diese Empfindungen die Sprache nicht finden kann?

D lege ben Gebanken wie einen biamantenen Schilb um Deine Bruft: ich bin ju einer Mutter gebohren! Jeder andere Gedanke, jeder andere Bunsch fahre zurück von diesem undurchdringlichen Harnisch. Was könnte Dir sonst die Erbe für ein Biel bieten, das nicht verachtungs= würdig ware? Sie hat nichts, was Dir einen Werth geben fann, wenn es nicht die Bilbung ebler Menfchen ift. Dahin richte Dein heiligstes Bestreben! Das ift bas Einzige, was Dir die Erde einst verdanken fann. Gehe nicht von ihr, wenn sie sich schämen mußte, Dich nuplos burch ein Menschen-Alter getragen zu haben! Berachte alle die niederen 3wecke bes Lebens! Dieser einzige wird Dich über alle er-In ihm wirft Du Dein mahres Blud finden, alle andern können Dich nur auf Augenblicke vergnügen. wird Dir Achtung für Dich felbit einflößen, alles andere kann nur Deine Gitelkeit kiteln: und wenn Du einst an feinem Ziele ftehft, so wirft Du mit Selbstzufriedenheit auf Deine Jugend zurücklicken, und nicht wie Taufend andere ungludliche Geschöpfe Deines Geschlechts die verfaumte Beftimmung und das versäumte Glud in bitterer Stunde ber Einsamkeit beweinen.

Liebe Wilhelmine, ich will nicht, daß Du aufhören sollft, Dich zu putzen, ober in frohe Gesellschaften zu gehen, ober zu tanzen; aber ich mögte Deiner Seele nur den Gesbanken recht aneignen, daß es höhere Freuden giebt, als die uns aus dem Spiegel, oder aus dem Tanzsaale entgegens

lächeln. Das Gefühl, im Innern schon zu fein, und das Bild das uns der Sviegel des Bewuktseins in der Stunde ber Einsamkeit zurückwirft, bas find Genüffe, Die allein unsere beiße Sehnsucht nach Glück gang ftillen können. Diefer Gebante moge Dich auf alle Deine Schritte begleiten; vor den Spiegel, in Gesellschaften, in den Tanzsaal. ber Mobe, ober vielmehr bem Geschmack die kleinen Opfer. bie er nicht ganz mit Unrecht von jungen Mädchen forbert. arbeite an Deinem Pute, frage ben Spiegel; ob Dir die Arbeit gelungen ift — aber eile mit dem allen und kehre so schnell als möglich zu Deinem höchsten 3wede zurud. Besuche ben Tanzsaal — aber sei froh, wenn Du von einem Vergnügen zurücktehrst, wobei nur die Kuße ihre Rechnung fanden, das Herz aber und der Verstand den Bulsichlag ihres Lebens ganz aussetzen, und bas Bewußt= sein gleichsam ganz ausgelöscht war. Gehe in frohe Gesell= schaften, aber suche Dir immer ben Besseren, Ebleren heraus. ben, von dem Du etwas lernen kannst — benn das darfit Du in keinem Augenblick Deines Lebens verfäumen. Minute, jeder Mensch, jeder Gegenstand kann Dir eine nütliche Lehre geben, wenn Du sie nur zu entwickeln verstehft boch von diesem Gegenstande ein andermal mehr.

Und so laß uns benn beibe, Hand in Hand unserem Ziele entgegen gehen, jeder bem seinigen, bas ihm zunächst liegt, und wir beibe bem letten, nach bem wir beibe streben. Dein nächstes Ziel sei, Dich zu einer Mutter, bas meinige, mich zu einem Staatsbürger zu bilben, und bas sernere Ziel, nach bem wir beibe streben, und bas wir uns beibe wechselseitig sichern können, sei bas Glück ber Liebe.

Gute Nacht, Wilhelmine, meine Braut, einft meine Gattin, einft bie Mutter meiner Kinder.

b. 11. October.

Ich will aus diesem Briefe kein Buch machen, wie aus dem vorigen, und Dir daher nur kurz noch Einiges vor dem Abgange der Post mittheilen.

Ich finde jett die Gegend um diese Stadt weit angenehmer, als ich sie bei meinem Einzuge fand; ja ich mögte fast sagen, daß ich sie jett schon finde — und ich weiß nicht ob sich die Gegend verändert hat, oder das Herz, das ihren Einbrud empfieng. Wenn ich jest auf ber fteinernen Mainbrude stehe, die das Citadell von der Stadt trennt, und den gleitenden Strom betrachte, der durch Berge und Auen in tausend Krümmungen bervorströmt und unter meinen Füßen weg fließt, so ift es mir, als ob ich über ein Leben er= haben stände. Ich stehe daher gern am Abend auf diesem Gewölbe und lasse den Wasserstrom und den Luftstrom mir. entgegen rauschen. Ober ich tehre mich um, und verfolge den Lauf des Flusses bis er sich in die Berge verliert, und verliere mich felbst babei in stille Betrachtungen. ein Schauspiel ist mir fehr merkwürdig. Gerabe aus strömt ber Main von der Brude weg, und pfeilschnell, als hatte er sein Ziel schon im Auge, als sollte ihn nichts abhalten, es zu erreichen, als wollte er es, ungebuldig, auf dem fürzesten Wege ereilen — aber ein Rebenhügel beugt seinen stürmischen Lauf, sanft aber mit festem Sinn, wie eine Gattinn ben fturmischen Willen ihres Mannes, und zeigt ihm mit ebler Standhaftigkeit ben Weg, ber ihn ins Meer führen wird — und er ehrt die bescheibene Warnung und folgt der freundlichen Beisung, und giebt sein voreiliges Ziel auf und durchbricht den Rebenhügel nicht, sondern umgeht ihn, mit beruhigtem Laufe, seine blumigen Füße ihm tuffend.

Selbst von bem Berge aus, von bem ich Burgburg

zuerst erblicke gefällt es mir jest, und ich mögte sast sagen, daß es von dieser Seite am schönsten sei. Ich sahe es letztin von diesem Berge in der Abenddämmerung, nicht ohne inniges Bergnügen. Die Höhe senkt sich allmählig herab und in der Tiese liegt die Stadt. Bon beiden Seiten hinter ihr ziehen im halben Kreise Bergketten sich heran, und nähern sich freundlich, als wollten sie sich die Hände geben, wie ein Paar alte Freunde nach einer langen verslossenen Beleidisgung — aber der Main trit\*) zwischen sie, wie die bittere Erinnerung, und sie wanken, und keiner wagt es, zuerst hinsüber zu schreiten, und folgen beide langsam dem scheidenden Strome, wehmütsige Blicke über die Scheidewand wechselnd.

In der Tiefe, sagte ich, liegt die Stadt, wie in der Mitte eines Amphiteaters. Die Terrassen ber umschließenden Berge bienten ftatt ber Logen, Wesen aller Art blickten als Buschauer voll Freude herab und fangen und sprachen Beifall, oben in der Loge des Himmels stand Gott. dem Gewölbe des großen Schauspielhauses sank der Kronleuchter der Sonne herab, und versteckte sich hinter die Erde — benn es sollte ein Nachtstück aufgeführt werden. Ein blauer Schleier umhüllte die ganze Gegend, und es war, als ware der azurne himmel selbst hernieder gesunken auf die Erde. Die Säuser in der Tiefe lagen in dunkeln Maffen ba, wie bas Behäuse eier Schnede, hoch empor in die Rachtluft ragten die Spitzen der Thürme, wie die Fühl= hörner eines Insectes, und das Klingeln der Glocken klang wie der heisere Ruf bes Beimchens - und hinten ftarb die Sonne, aber hochroth glübend bor Entzuden, wie ein Belb,

<sup>\*)</sup> Hier ift deutlich "trit" geschrieben, wie oben "lettin"

und das blasse Zodiakal-licht umschimmerte sie, wie eine Glorie das Haupt eines Heiligen. —

Vorgestern ging ich aus, einen andern Berg von ber Nordseite zu erfteigen. Es war ein Weinberg, und ein enger Pfad führte burch gesegnete Rebenstangen auf seinen Gipfel. Ich hatte nicht geglaubt, daß ber Berg fo hoch fei und er war es vielleicht auch nicht, aber fie hatten aus ben Weinbergen alle Steine rechts und links in biefen Beg geworfen, das Ersteigen zu erschweren — gerade wie das Schidfal ober bie Menschen mir auf ben Beg zu bem Biele, bas ich nun doch erreicht habe. Ich lachte über diefe auffallende Aehnlichkeit — liebes Mädchen, Du weißt noch nicht Alles, was mir in Berlin und in Dreften, in Baireuth, ja selbst hier in Würzburg begegnet ist, das Alles wird noch einen langen Brief kosten. Damals ärgerte ich mich aber fo über bie Steine, bie mir in ben Weg geworfen murben, ließ mich aber nicht ftoren, vergoß zwar heiße Schweißtropfen, aber erreichte boch, wie vorgestern, das Ziel. Das Ersteigen ber Berge, wie ber Weg zur Tugend, ift besonders wegen ber Aussicht, die man oben vor sich hat, beschwerlich. Schritte weit sieht man, weiter nicht, und nichts als bie Stufen, die erftiegen werben muffen, und taum ift ein Stein überschritten, gleich ift ein anderer ba, und jeder Fehltritt schmerzt doppelt, und die ganze Mühseeligkeit wird gleichsam wiedergekaut - aber man muß an die Aussicht benken wenn man den Gipfel erstiegen hat. D wie herrlich war ber Anblick bes Mainthales von dieser Höhe! Hügel und Thäler und Wasser, und Städte und Dörfer, alles durcheinander wie ein gewirkter Fußteppich! Der Main wandte fich bald links, bald rechts und kußte bald den einen, bald den andern Rebhügel und wankte zwischen beiden Ufern, die ihm

gleich theuer schienen, wie ein Kind zwischen Bater und Mutter. Der Felsen mit der Citadelle sah ernst auf die Stadt herab, und bewachte sie, wie ein Kiese sein Kleinod und an den Außenwerken herum schlich ein Weg, wie ein Spion, und krümte sich in jede Bastion, als ob er recognosciren wollte, wagte aber nicht in die Stadt zu gehen, sondern verlor sich in die Verge.

Aber teine Erscheinung in ber Natur tann mir eine so wehmuthige Freude abgewinnen, als ein Gewitter Morgen, besonders wenn es ausgedonnert hat. Wir hatten hier por einigen Tagen dies Schauspiel — o es war eine prächtige Scene! Im Westen stand bas nächtliche Gewitter und wüthete, wie ein Thrann, und von Often her ftieg die Sonne herauf, ruhig und schweigend, wie ein Held. seine Blite warf ihm bas Ungewitter zischend zu und schalt ihn laut mit ber Stimme bes Donners - er faber ichwieg ber göttliche Stern, und ftieg herauf, und blidte mit Sobeit berab auf den unruhigen Nebel unter seinen Füßen, und sah sich tröstend um nach den andern Sonnen, die ihn umgaben. als ob er seine Freunde beruhigen wollte. — Und einen letten fürchterlichen Donnerschlag schleuberte ihm bas Un= gewitter entgegen, als ob es seinen ganzen Vorrath von Galle und Geifer in einem Funken ausspeien wollte — aber die Sonne wantte nicht in ihrer Bahn, und nahte sich unerschrocken und bestieg ben Thron bes himmels - und blaß, wie vor Schred, entfärbte fich die Nacht bes Gewölks und zerftob, wie dunner Rauch, und fant unter den Horizont. wenige schwache Flüche murmelnb. — —

Aber welch ein Tag folgte biesem Morgen! Laue Luftzüge wehten mich an, leise flüsterte das Laub, große Tropsen sielen mit langen Pausen von den Bäumen, ein mattes Licht sag ausgegossen über die Gegend, und die ganze Natur schien ermattet nach dieser großen Anstrengung, wie ein Held nach der Arbeit des Rampses. — Doch ich wollte ja kein Buch machen und will nun kurz und gut schließen. Schreibe mir, ob Du mir verzeihen kannst, und schießen Brief an Carln, damit ich ihn bei meiner Ankunft in Berlin gleich empfange. Dann sollst Du mehr hören.

H. K.

# XJII.

Berlin, ben 13. November 1800.

Liebe Wilhelmine. Dein Brief hat mir eine ganz außerordentliche Freude gewährt. Dich so anzuschmiegen an meine Wünsche, so innig einzugreisen in mein Interesse — o es soll Dir gewiß einst besohnt werden! Gerade auf diesem Lebenswege, wo Du Alles sahren läßt, was doch sonst die Weiber reizt, Ehre, Reichthum, Wohlleben, gerade auf diesem Wege, wirst Du um so gewisser etwas Anderes sinden, das doch mehr werth ist als das Alles — Liebe. Denn, wo es noch andere Genüsse giebt, da theilt sich das Herz, aber wo es nichts giebt als Liebe, da öffnet sich ihr das ganze Wesen, da umfaßt es ihr ganzes Glück, da werden alle ihre unendlichen Genüsse erschöhpt — ja, gewiß, Wilhelmine, Du sollst einst glücklich sein.

Aber laß uns nicht blos solchen Träumereien folgen, Es ist wahr, wenn ich mir das freundliche Thal denke, das einst unsere Hütte umgrenzen wird, und mich in dieser Hütte und Dich und die Wissenschaft, und weiter nichts — o dann sind mir alle Ehrenstellen und alle Reichthümer versächtlich, dann ist es mir, als könnte mich nichts glücklich machen, als die Erfüllung dieses Wunsches, und als müßte ich unverzüglich an seine Erreichung schreiten. — — Aber die Vernunft muß doch auch mitsprechen und wir

wollen einmal hören, was sie sagt. Wir wollen einmal recht vernünftig biesen ganzen Schrit\*) prüsen.

Ich will kein Amt nehmen. Warum will ich es nicht? - D wie viele Antworten liegen mir auf ber Seele! 3ch fann nicht eingreifen in ein Interesse, bas ich mit meiner Bernunft nicht prüfen barf. Ich soll thun, was ber Staat von mir verlangt, und boch foll ich nicht untersuchen, ob bas, was er von mir verlangt, gut ist. Zu seinen unbekannten Zwecken foll ich ein bloßes Werkzeug sein — ich kann es nicht. Ein eigner 3wed fteht mir vor Augen, nach ihm werbe ich handeln müffen und wenn ber Staat es anders will, bem Staate nicht gehorchen burfen. Meinen Stolz wurde ich barin suchen, die Aussprüche meiner Bernunft geltend zu machen, gegen den Willen meiner Obern nein. Wilhelmine, es geht nicht, ich passe mich\*\*) für kein Amt. Ich bin auch wirklich zu ungeschickt, um es zu führen. Ordnung, Genauigkeit, Geduld, Unverdroffenheit, das find Gigenschaften die bei einem Amte unentbehrlich sind, und die mir boch ganz fehlen. Ich arbeite nur für meine Bilbung gern und da bin ich unüberwindlich geduldig und unverdroffen. Aber für die Amtsbesolbung Liften zu schreiben und Rechnungen zu führen -- ach, ich würde eilen, eilen, eilen, daß sie nur fertig würden, und zu meinen geliebten Wissenschaften zurücklehren. Ich würde die Zeit meinem Umte stehlen, um sie meiner Bilbung zu wibmen - nein, Wilhelmine, es geht nicht, es geht nicht. Ja, ich bin selbst zu ungeschickt mir ein Amt zu erwerben. Denn zufrieben mir wirklich Kenntnisse zu erwerben, bekümmert es mich

<sup>\*)</sup> So fteht im Original.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen.

wenig, ob Andere sie in mir mahrnehmen. Sie gur Schau aufstellen, ober zum Rauf ausbieten, ware mir ganz unmöglich — und würde man benjenigen wohl begünftigen, der den Stola hat, jebe Bunft zu entbehren, und ber burch feine andere Fürsprache steigen will, als durch die Fürsprache seiner eigenen Verdienste? — Aber bas Entscheibenfte\*) ift bieses, daß selbst ein Umt, und mare es eine Ministerstelle, mich nicht glücklich machen kann. Dich nicht, Wilhelmine benn Eines ift gewiß, ich bin einmal in meinem Sause glücklich, ober niemals, nicht auf Ballen, nicht im Opernhause, nicht in Gesellschaften, und ware es die Gesellschaft ber Fürsten, ja ware es die Gesellschaft unseres eigenen - Rönigs - und wollte barum Minister werden, um häusliches Glud zu genießen? Wollte ich barum mich in eine Hauptstadt begraben, und mich in ein Chaos von verwickelten Verhältniffen fturzen, um ftill und ruhig bei meiner Frau zu leben? Wollte ich mir barum Ehrenstellen erwerben und mich darum mit Ordensbändern behängen, um Staat zu machen damit vor meinem Beibe und meinen Kindern? Ich will von der Freiheit nicht reden, weil Du mir schon einmal Einwürfe bagegen gemacht haft, ob Du zwar wohl gleich, wie alle Weiber, bas nicht recht verstehen magft; aber Liebe und Bilbung find zwei unerläßliche Bedingungen meines fünftigen Glückes — und was könnte mir in einem Amte davon zu Theil werben, als höchstens ein karger, sparsamer Theil von beiben? Wollte ich an die Wiffenschaft gehen, so brächte mir ber Secretair einen Stoß von Acten, und wollte ich einen großen Gebanken verfolgen, so melbete mir der Rammerdiener, daß

<sup>\*)</sup> So hier und allerwärts im Original.

bas Vorzimmer voll Frembe stehe. Wollte ich ben Abend bei meinem Weibe zubringen, so ließe mich der König zu sich rusen, und um mir auch die Nächte zu rauben, müßte ich in die Provinzen reisen und die Fabriken zählen. O, wie würde ich den Orden und die Reichthümer und den ganzen Bettel der großen Welt verwünschen, wie würde ich bitterlich weinen, meine Bestimmung so unwiederbringlich versehlt zu haben, wie würde ich mir mit heißer Sehnsucht trockenes Brod wünschen und mit ihm Liebe, Bilbung und Freiheit. — Nein, Wilhelmine, ich darf kein Amt wählen, weil ich das ganze Glück, das es gewähren kann, verachte.

Aber barf ich mich auch jedem Amte entziehen? -Ach, Wilhelmine, diese spitfindige Frage haben mir schon jo viele Menschen aufgeworfen. Man muffe feinen Mitburgern nütlich fein, fagen fie, und darin haben fie Recht und barum muffe man ein Amt annehmen, setzen fie hinzu, aber darin haben sie Unrecht. Kann man denn nicht Gutes wirken, wenn man auch nicht eben bafür besolbet wird? D. ich darf nur an Brokes benten —! Wie vieles Gute, Vortreffliche thut täglich biefer herrliche Mensch. — Und bann, wenn ich einmal auf Rosten ber Bescheibenheit die Wahrheit reden will — habe ich nicht auch während meiner Anwesenheit in Frankfurt unter unserer Familie manches Gute gestiftet? — Durch untabelhaften Lebenswandel ben Glauben an die Tugend bei Andern stärken, durch weise Freuden zur Nachahmung reizen, immer dem Nächsten, der es bedarf, helfen mit Wohlwollen und Gute — ist das nicht auch Gutes wirken? Dich, mein geliebtes Mabchen, ausbilden, ift das nicht. etwas Vortreffliches? — Und dann, mich felbft auf eine Stufe naher ber Gottheit gu ftellen - - o lag mich, lag mich! Das Biel ift gewiß

hoch genug und erhaben, da giebt es gewiß Stoff genug zum Handeln — und wenn ich auf dieser Erbe nirgends meinen Plat finden sollte, so finde ich vielleicht auf einem andern Stern einen um so bessern.

Aber tann ich jedes Umt ausschlagen? Das beißt, ist es möglich? — Ach, Wilhelmine, wie gehe ich mit klopfendem Herzen an die Beantwortung dieser Frage! Beißt Du noch am letten Abend ben Erfolg unserer Berechnung —? — Aber ich glaube boch immer noch — ich habe boch noch nicht alle Hoffnung verloren — - jieh, Mädchen, ich will Dir fagen, wie ich zuerft auf ben Gebanten tam, bag es wohl möglich fein muffe. Ich bachte Du lebst in Frankfurt, ich in Berlin, warum konnten wir benn nicht, ohne mehr zu verlangen, zusammen leben? Aber das Herkommen will, baß wir ein haus bilben sollen, und unsere Geburt, baß wir mit Anftand leben follen - o über bie ungludfeeligen Vorurtheile! Wie viele Menschen genießen mit Wenigem, vielleicht mit einen Paar Hundert Thalern das Glück ber Liebe — und wir sollten es entbehren, weil wir von Abel find? Da bachte ich, weg mit allen Vorurtheilen, weg mit bem Abel, weg mit bem Stande - aute Menichen wollen wir fein, und uns mit der Freude begnugen, die die Natur uns fpendet. Lieben wollen wir uns, und bilben und dazu gehört nicht viel Gelb — aber doch etwas, doch etwas — und ist bas, was wir haben, wohl hinreichend? Ja, das ist eben die große Frage. D, wenn ich warten wollte, bis ich mir etwas erwerben kann, oder will, o dann bedürften wir weiter nichts, als Gebuld, benn bas ift mir in der Folge gewiß. — Laß mich ganz aufrichtig sein, liebes Mädchen. Ich will von mir mit Dir reben, als spräche ich mit mir selbst. Gesett, Du findest die Rede eitel, was

schwäche es? Du bist nichts anderes als ich, und vor Dir will ich nicht besser erscheinen, als vor mir selbst, auch Schwäche will ich vor Dir nicht versteden. Also aufrichtig und ohne allen Kückhalt!

Ich bilbe mir ein, daß ich Fähigkeiten habe, seltene Fähigkeiten, meine ich. — Ich glaube es, weil mir keine Wissenschaft zu schwer wird, weil ich rasch barin vorrücke, weil ich manches schon aus eigener Erfindung hinzugethan habe — und am Ende glaube ich es auch barum, weil alle Leute es mir fagen. — Also kurz, ich glaube es. Da stände mir nun für die Zukunft das ganze schriftstellerische Fach offen. Darin fühle ich, daß ich fehr gern arbeiten würde. — D da ist die Aussicht auf Erwerb äußerst vielseitig. Ich könnte nach Paris geben und die neueste Phi= lophie in dieses neugierige Land verpflanzen — boch das siehst Du Alles so vollständig nicht ein, als ich. müßtest Du schon meinen blogen Versicherungen glauben und ich versichere Dir hiermit, daß, wenn Du mir nur ein Baar Jahre, höchstens sechs, Spielraum giebst, ich bann gewiß Gelegenheit finden werde, mir Geld zu erwerben.

Aber so lange sollen wir noch getrennt sein —? Liebe Wilhelmine, ich will auch hierin ganz aufrichtig sein. Ich sühle, daß es mir nothwendig ist, balb ein Weib zu haben. Dir selbst wird meine Ungeduld nicht entgangen sein — ich muß diese unruhigen Wünsche, die mich unaushörlich wie Schulden mahnen, zu befriedigen suchen. Sie stören mich in meinen Beschäftigungen — auch damit ich moralisch gut bleibe, ist es nöthig. Sei aber ganz ruhig, ich bleibe es gewiß. Nur kämpsen möchte ich nicht gern. Man muß sich die Tugend so leicht machen, als möglich. Wenn ich nur erst ein Weib habe, so werde ich meinem Ziele ganz

ruhig und gang sicher entgegen gehen — aber bis bahin — o werbe balb, balb, balb mein Beib!

Also ich wünsche es mit meiner ganzen Seele und entsage dem ganzen prächtigen Bettel von Abel und Stand und Ehre und Reichthum, wenn ich nur Liebe bei Dir sinde. Wenn es nur möglich ist, daß wir so ohne Wangel beieinander leben können, etwa sechs Jahre lang, nämlich bis so lange, wo ich mir etwas zu erwerben hoffe und dann bin ich glücklich.

Aber ift dies möglich —? D Du gutes treffliches Mabchen! Ift es möglich, so ift es nur burch Dich hätte mich mein Schicksaal zu einem anbern möalich. Mädchen geführt, das nicht so anspruchslos und genügsam wäre, wie Du, ja bann mußte ich biesen innigsten Bunsch unfehlbar unterbrücken. Aber auch Du willst nichts, als Liebe und Bilbung - o beibes follft Du von mir erhalten, von der ersten mehr selbst, als Du fordern wirst, von der anderen, so viel ich geben tann, aber beibes mit Freuden. Ich erwarte mit Sehnsucht Deine Berechnung. Du kannst das Alles besser prüfen als ich. Aber laß Dich nicht verführen von Deiner Liebe. Sei karg gegen mich, aber nicht gegen Dich. Rein, ich schwöre Dir, ich will Dich mit biefer scheinbaren Selbstverleugnung nicht an Ebelmuth übertreffen. Sepe also nicht vergeblich Ebelmuth an Ebelmuth, bas würde unser beiberseitiges Interesse verwirren. Lag uns wahr fein, ohne geschraubte Tugend. Wenn ich weniger verlange, als Du, so ist das keine Selbstverleugnung, die mir ein Opfer koftet. Ich fühle, daß ich wirklich wenig bedarf und mit mahrer Freude murbe ich felbst manches entbehren, um Dich bamit froher zu machen. Das ift mein Ernft, Wilhelmine, also laß mir diese Freude. Ueberfluß wirst Du nicht verlangen, aber an bem Nothwendigen soll es Dir niemals sehlen, o niemals, benn das würde mich selbst unglücklich machen. Also sei nicht karg gegen Dich in der Berechnung. Fordere lieber mehr, als Du brauchst, als weniger. Es steht ja doch in der Folge bei Dir, mir zussließen zu lassen, was Du übrig hast, und dann werde ich es gewiß immer gern von Dir annehmen. Ist es unter diesen Bedingungen nicht möglich, daß wir uns bald verseinigen — nicht möglich, nun denn, so müssen wir auf günstigere Zeiten hoffen, — aber das Schrecklichste wäre mir, Dich betrogen zu haben, Dich, die mich so innig liebt — o weg mit dem abscheulichen Gedanken.

Indessen ich weiß doch noch ein Mittel, selbst wenn unser Vermögen Deiner Berechnung nicht entspräche. Es ist dieses, mir durch Unterricht wenigstens jährlich ein Paar Hundert Thaler zu erwerden. Lächse nicht, und bemühe Dich nur ja, alle Vorurtheise zu bekämpsen. Ich din sehr sest entschlossen, den ganzen Abel von mir abzuwersen. Viele Männer haben geringfügig angesangen und königlich ihre Laufbahn beschlossen. Shakespeare war ein Pserdejunge und jetzt ist er die Bewunderung der Nachwelt. Wenn Dir auch die eine Art von Ehre entgeht, so wird Dir doch vielleicht einst eine andere zu Theil werden, die höher ist.

— Wilhelmine, warte zehn Jahre und Du wirst (mich) nicht ohne Stolz umarmen.

Mein Plan in diesem Fall wäre dieser. Wir hielten uns irgendwo in Frankreich auf, etwa in dem südlichen Theile, in der französischen Schweiz, in dem schönsten Erdstriche von Europa — und zwar aus diesem Grunde, um Unterricht dort in der deutschen Sprache zu geben. Du weißt, wie überhäuft mit Stunden hier bei µns die Emis grirten sind, bas möchte in Frankreich noch mehr ber Fall sein, weil es da weniger Deutsche giebt, und doch von der Academie und von allen frangofischen Gelehrten unaufhörlich die Erlernung der beutschen Sprache anempfohlen wird, weil man wohl einsieht, daß jett von keinem Bolke der Erbe mehr zu lernen ift, als von dem deutschen. Dieser Aufenthalt in Frankreich mare mir aus 3 Gründen lieb. Erftlich, weil es mir in biefer Entfernung leicht werben wurde, gang nach meiner Reigung zu leben, ohne die Rathschläge guter Freunde zu hören, die mich, und was ich eigentlich begehre, gang und gar nicht verstehen; zweitens, weil ich so ein Baar Sahre lang gang unbekannt leben könnte und gang vergeffen werben würbe, welches ich recht eigentlich wünsche; und brittens, welches der Hauptgrund ist, weil ich mir da recht bie französische Sprache aneignen könnte, welches zu ber entworfenen Vervflanzung der neuesten Philosophie in dieses Land, wo man von ihr noch gar nichts weiß, nothwendig ift. - Schreibe mir unverhohlen Deine Meinung über bieses. — Aber, baß ja Niemand etwas von biesem Plane erfährt! Wenn Du nicht mein tunftiges Weib marft, fo hätte ihn bor ber Ausführung kein Mensch erfahren. — Lerne nur auf jeden Fall recht fleißig die französische Sprache. — Wie Bater zur Einwilligung zu bringen ift, bavon ein ander mal. — Ist bas Alles nicht ausführbar. fo bleibt uns bis zum Tobe Gins gewiß, nämlich meine Liebe Dir, und Deine Liebe mir. Ich wenigstens gebe nie einem andern Mädchen meine Sand, als Dir.

Und nun muß ich schließen. Ich kann jetzt nicht mehr so lange Briefe schreiben, als auf der Reise, denn jetzt muß ich für Dich und mich arbeiten. Und doch habe ich Dir noch so Vieles zu sagen, z. B. über Deine Bilbung. O, wenn ich bei Dir wäre, so wäre das Alles weit kürzer absemacht. Ich wollte Dir bei meiner Anwesenheit in Frankfurt vorschlagen, ob Du Dir nicht ein Tagebuch halten wolltest, nämlich ob Du nicht alle Abende aufschreiben wolltest, was Du am Tage sahst, dachtest, fühltest, und denke einmal darüber nach, ob das gut wäre. Wir werden uns in diesem unruhigem Leben so selten unserer bewußt — die Gedanken und die Empsindungen verhallen wie ein Flötenton im Orkane — so manche Ersahrung geht ungenutzt verloren — das Alles kann ein Tagebuch verhüten.

Auch lernen wir baburch Freude aus uns selbst ent wickeln, und das möchte wohl gut sein für Dich, da Du von außen, außer von mir, wenige Freuden empfangen wirst. Das könntest Du mir dann von Zeit zu Zeit mittheilen — aber Du müßtest Dich darum nicht weniger strenge prüsen — ich werde nicht hart sein — denke an Deine Berzeihung meines Fehltrittes. — Ich werde Dir auch in meinen Briesen alles mittheilen, was mir begegnet. — Abieu. Ich küsse Dein Bild.

### XIV.

### Berlin, ben 16. November 1800.

# Für Bilhelminen.

Man erzählt von Newton, es sei ihm, als er einst unter einer Allee von Fruchtbäumen spazieren ging, ein Apsel von einem Zweige vor die Füße gefallen. Wir beibe würden bei dieser gleichg ültigen und unbedeutenden Erscheinung, nicht viel Interessantes gedacht haben. Er aber knüpfte an die Vorstellung der Kraft, welche den Apsel zur Erde trieb, eine Menge von solgenden Vorstellungen, die er durch eine Keihe von Schlüssen zu dem Gesetze kam, nach welchem die Weltsorper sich schwebend in dem unendlichen Kaume erhalten.

Galilei mußte zuweilen in die Kirche gehen. Da mochte ihm wohl das Geschwätz des Pfaffen auf der Kanzel ein wenig langweilig sein, und sein Auge siel auf den Kronsleuchter, der von der Berührung des Ansteckens noch in schwebender Bewegung war. Tausende von Menschen würden, wie das Kind, das die schwebende Bewegung der Wiege selbst fühlt, dabei vollends eingeschlafen sein. Ihm aber, dessen Geist immer schwanger war mit großen Gedanken, ging plöslich ein Licht auf und er erfand das Gesetz des Bendels, in der Naturwissenschaft von der äußersten Wichtigkeit.

Es war, bünkt mich, Pilatre, ber einst aus seinem Zimmer ben Rauch betrachtete, ber aus einer Feueresse wirbelnd in die Höhe stieg. Das mochten wohl viele Wenschen vor ihm auch gesehen haben. Sie ließen es aber dabei bewenden. Ihm aber siel der Gedanke ein, ob der Rauch, der doch mit einer gewissen Kraft in die Höhe stieg, nicht auch sähig wäre, mit sich eine gewisse Last in die Höhe zu nehmen. Er versuchte es und ward der Ersinder der Luftschiffsahrtskunst.

Colomb stand gerade an der Küste von Portugal, als der Wind ein Stück Holz an's User tried. Ein Andrer an seiner Stelle würde dies vielleicht nicht wahrgenommen haben, und wir wüßten vielleicht noch nichts von Amerika. Er aber, der immer ausmerksam war auf die Natur, dachte, in der Gegend, von welcher das Holz sortschwamm, müsse wohl ein Land liegen, weil das Weer keine Bäume trägt, und er ward der Entdecker des neuen Welttheiles.

In einer holländischen Grenzsestung saß seit langen Jahren ein Gesangener. In dem Gesängnisse, glaubt man, lassen sich nicht viele interessante Betrachtungen anstellen. Ihm aber war jede Erscheinung merkwürdig. Er bemerkte eine gewisse Uebereinstimmung in dem verschiedenen Bau der Spinngewebe mit der bevorstehenden Witterung, so daß er untrüglich das Wetter vorhersagen konnte. Dadurch ward er der Urheber einer höchst wichtigen Begebenheit. Denn, als in dem französischen Kriege Holland unter Wasser gesett worden war, und Pichegru im Winter mit einem Heere über das Eis dis an diese Festung vordrang, und nun plöglich Thauwetter einsiel und der französische Feldherr, seine Armee vor dem Wassertode zu retten, mit der größten Eissertigkeit zurückzusehren befahl, da trat dieser Gesangene

auf und ließ dem General sagen, er könne ruhig stehen bleiben, in 2 Tagen salle wieder Frost ein, er stehe mit seinem Kopse für die Ersüllung seiner Prophezeihung — und Holland ward erobert.

Diese Beispiele mögen hinreichend sein, Dir, mein liebes Mädchen, zu zeigen, daß nichts in der ganzen Natur unbedeutend und gleichgültig und jede Erscheinung der Aufsmerksamkeit eines benkenden Menschen würdig ist.

Von Dir werbe ich freilich nicht verlangen, daß Du burch Deine Beobachtungen die Wissenschaften mit Wahrsbeiten bereicherst, aber Deinen Verstand kannst Du damit bereichern und tausendfältig durch ausmerksame Wahrnehmung aller Erscheinungen üben.

Das ist es, liebes Mädchen, wozu ich Dir in diesem Bogen die Anleitung geben will.

Mir leuchtet es immer mehr und mehr ein, daß die Bücher schlechte Sittenlehrer sind. Was wahr ist, sagen sie uns wohl, auch wohl, was gut ist, aber es dringt in die Seele nicht ein. Ginen Lehrer giebt es, der ist vortrefflich, wenn wir ihn verstehen; daß ist die Natur.

Ich will Dir das nicht durch ein langes Geschwätz beweisen, sondern lieber durch Beispiele zeigen, die wohl immer, besonders bei Weibern, die beste Wirkung thun möchten.

Ich ging an jenem Abend vor dem wichtigsten Tage meines Lebens in Würzburg spatieren. Als die Sonne herabsank, war es mir, als ob mein Glück unterginge. Wich schauerte, wenn ich dachte, daß ich vielleicht von Allem scheiden müßte, von Allem scheiden müßte, von Allem, was mir theuer ist.

Da ging ich, in mich gekehrt, durch das gewölbte Thor sinnend zurück in die Stadt. Warum, dachte ich, sinkt wohl

bas Gewölbe nicht, da es doch keine Stütze hat? Es steht, antwortete ich, weil alle Steine mit einmal einstürzen wollen — und ich zog aus diesem Gedanken einen undesschreiblich erquickenden Trost, der mir bis zu dem entscheibenden Augenblicke immer mit der Hoffnung zur Seite stand, daß auch ich mich halten würde, wenn Alles mich sinken läßt.

Das, mein liebes Minchen, würde mir kein Buch gesagt haben, und das nenn' ich recht eigentlich lernen von der Natur.

Einen ähnlichen Trost hatte ich schon auf der Hinreise nach Würzburg. Ich stand nämlich mit dem Rücken gegen die Sonne und blickte lange in einen lebhaften Regendogen. So fällt doch, dachte ich, immer ein Strahl von Glück auf unser Leben, und, wer der Sonne selbst den Rücken kehrt und in die trübe Wetterwolke schaut, dem wirft ihr schönes Bild der Regendogen zu.

In jener herrlichen Nacht, als ich von Leipzig nach Dreßben reiste, bachte ich mit wehmüthiger Freude: am Tage sehen wir wohl die schöne Erde, doch wenn es Nacht ist, sehen wir in die Sterne.

O, es giebt Augenblicke, wo uns solche Winke der Natur wie die freundliche Rede eines Lehrers entzücken können.

Den 18. November.

Bemühe Dich also von jetzt an, recht aufmerksam zu sein auf alle Erscheinungen, die Dich umgeben. Keine ist unwichtig, jede, auch die scheinbar unbedeutenoste, enthält doch etwas, das merkwürdig ist, wenn wir es nur wahrzunehmen wissen. Aber bestrebe Dich, nicht blos die Erscheinungen wahrzunehmen, sondern auch etwas von ihnen zu

lernen. Frage bei jeber Erscheinung entweber: worauf beutet das hin? nur dann wird die Antwort Dich mit irgend einer nützlichen Lehre bereichern; ober frage wenigstens, wenn das nicht geht: womit hat das eine Aehnlichkeit? Und dann wird das Auffinden des Gleichnisses wenigstens Deinen Berstand schärfen.

Ich will Dir auch bieses durch einige anleitende Beisspiele erläutern.

Daß Du nicht wie das Thier den Kopf zur Erbe neigst, sondern aufrecht gebaut bist und in den Himmel sehen kannst, worauf deutet das hin? — Beantworte mir einmal das?

Du hast zwei Ohren und boch nur einen Mund. Mit ben Ohren sollst Du hören, mit dem Munde sollst Du reden. — Das hältst Du wohl für etwas sehr Gleichgültiges? Und doch läßt sich daraus eine höchst wichtige Lehre ziehen. Frage Dich einmal selbst, worauf das hindeutet, daß Du mehr Ohren hast als Münder? — Troschke\*) könnte die Antwort gebrauchen.

Du allein singst nur Einen Ton, ich allein singe auch nur Einen Ton, wenn wir einen Accord hören wollen, so mussen wir beibe zusammen singen. — Worauf beutet bas hin?

Wenn Du spatieren gehst und in die Sonne blickt, so wenden Dir alle Gegenstände ihre Schattenseite zu. — Eine Lehre möchte sich daraus nicht ziehen lassen, aber ein sehr interessantes Gleichniß.

Also frage Dich einmal, womit hat das eine Aehnlichkeit?

<sup>\*)</sup> Bohl ein gemeinsamer Bekannter, der etwas viel sprach. Barnshagen nennt unter den Berlinern, die er 1814 in Paris traf, einen Troschte, ohne jedoch etwas Näheres über ihn ausuzufagen.

Ich gieng lethtin in ber Nacht durch die Königsstraße. Ein Mann kam mir entgegen mit einer Laterne. Sich selbst leuchtete er auf den Weg, mir aber machte er es noch dunkter. — Mit welcher Eigenschaft des Menschen hat diese Blendlaterne Achnlichkeit?

Ein Mädchen, bas verliebt ift, und es vor ber Welt verbergen will, spielt in Gegenwart ihres Geliebten gewöhnlich mit dem Fächer. Ich nenne einen solchen Fächer einen Teles graphen (zu Deutsch: Fernschreiber) der Liebe. — Warum?

Der Sturm reißt den Baum um, aber nicht das Beilchen, der leiseite Abendwind bewegt das Beilchen, aber nicht den Baum. Womit hat das eine vortreffliche Aehnlichkeit?

Solche und ähnliche Fragen wirf Dir, mein liebes Minchen, selbst recht oft auf und suche sie bann zu beantworten! An Stoff zu solchen Fragen kann es Dir niemals sehlen, wenn Du nur recht ausmerksam bist auf Alles, was Dich umgiebt. Rannst Du die Frage nicht gleich beantworten, so glaube nicht, daß die Antwort unmöglich sei; aber sehe Beantwortung aus, denn unangenehm darsst Du Dir diese Beschäftigung nicht machen, die unserm ganzen Leben großen Reiz geben, die Wichtigkeit aller uns umgebenden Dinge erhöhen und eben dadurch für uns höchst angenehm werden kann. Das heißt recht eigentlich unsern Berstand gebrauchen — und dazu haben wir ihn doch?

Wenn Dir aber die Antwort gelingt, so zeichne den ganzen Gebanken gleich auf, in einem bazu bestimmten Hefte. Denn festhalten müssen wir, was wir uns selbst erworben haben — auch will ich Dir in der Folge noch einen andern Grund sagen, warum es gut ist, wenn Du das aufschreibst.

Also von heute an mußt Du jeden Spaziergang bes bauern ober vielmehr bereuen, der Dich nicht wenigstens um

einen Gebanken bereichert hätte; und wenn gar ein ganzer Tag ohne solche moralische Revenüen vergeht und wenn gar ganze Wochen ohne solche Einkünfte verstreichen, — dann — bann — Ja, mein liebes Minchen, ein Capital müssen wir haben, und wenn es kein Geld ist, so muß es Bilbung sein, benn mit dem Körper können wir wohl darben, aber mit dem Geiste müssen wir es niemals, nies mals — und wovon wollen wir seben, wenn wir nicht bei Zeiten sammeln?

Wibme Dich also biesem Geschäft so oft als möglich, ja bei der Arbeit selbst! Dadurch wird recht eigentlich die Arbeit veredelt, wenn sie nicht nur unsern Körper, sondern auch unsern Geist beschäftigt. Daß dieses allerdings möglich sei, wirst Du bei einiger Betrachtung leicht sinden.

Wenn Dir beim Striden des Strumpfes eine Masche von der Nadel fällt, und Du, ehe Du weiter strickst, behutsam die Wasche wieder aufnimmst, damit nicht der eine aufgelöste Knoten alle die andern auflöse und so das ganze künstliche Gewebe zerstört werde — welche nützliche Lehre giedt Dir das für Deine Bildung, oder wohin deutet das?

Wenn Du in der Küche das kochende heiße Wasser in das kühlere Gefäß gießest, und die sprudelnde Flüssigkeit, indem sie das Gefäß ein wenig erwärmt, selbst dadurch absekühlt wird, dis die Temperaturen (Wärmegrade) in beiden sich ins Gleichgewicht gesetzt haben, welche vortressliche Hossiung ist daraus für uns beide, und besonders für mich zu ziehen, oder worauf deutet das hin?

Ja, um Dir ein Beispiel von der gemeinsten Beschäftigung zu geben — wenn Du ein schmutiges Schnupftuch mit Wasser auswäschft, welches Buch kann Dir eine so hohe, erhabne Lehre geben, als diese Arbeit? Bedürsen wir mehr als bloß

rein zu sein, um mit der schönften Farbe der Unschulb zu glänzen?

Aber die beste Anleitung, Dich im Selbstbenken zu üben, mögte doch wohl ein nütliches Buch sein, etwa Wünschskosmologische (weltbürgerliche) Unterhaltungen\*), das ich Dir geschenkt habe. Wenn Du das täglich ein Stündchen in die Hand nähmest, so würdest Du davon einen doppelten Nuten haben. Erstens, die Ratur selbst näher kennen zu lernen, und dann, Stoff zu erhalten, um eigene Gedanken anzuknüpsen.

Nämlich so: gesetzt, Du fändest darin den Satz, daß die äußere vordere Seite des Spiegels nicht eigentlich bei dem Spiegel die Hauptsache sei, ja daß diese eigentlich weiter nichts ist, als ein nothwendiges Uebel, indem sie das eigentsliche Bild nur verwirrt, daß es aber hingegen vorzüglich auf die Glätte und Politur der inneren (hintern) Seite ankomme, wenn das Vild recht rein und treu sein soll — welchen Wink giebt uns das für unsre eigne Politur, oder wohin deutet das?

Ober gesetzt, Du fändest darin den Satz, daß zwei Marmorplatten nur dann unzertrennlich aneinander hangen, wenn sie sich in allen ihren Puncten berühren. Womit haben die Marmorplatten Aehnlichkeit?

Ober, daß die Pflanze ihre Nahrung mehr aus der Luft und dem Regen, also mehr aus dem Himmel ziehen muß, als aus der Erde, um zu gedeihen — welche zarte Pflanze des Herzens muß das auch?

Bei jedem folchen intereffanten Gebanten müßtest Du

<sup>\*)</sup> Bunfch war Professor ber Mathematik und Physik in Frankfurt a. D., eine Lieblingslehrer Kleists. Bunderlich ist die Erläuterung bes Bortes "kosmologisch" durch "weltbürgerlich".

also immer fragen, entweber: wohin beutet bas, wenn man es auf den Menschen bezieht? oder: was hat das für eine Aehnlichkeit, wenn man es mit dem Menschen vergleicht? Denn der Mensch und die Kenntniß seines ganzen Wesens muß Dein höchstes Augenmerk sein, weil es einst Dein Geschäft sein wird, Menschen zu bilden.

Gesetzt asso, Du fänbest in diesem Buche, daß die Luftssäure (eine Luftart) sich aus der Fäulniß entwickele und doch auch vor der Fäulniß sichere, so müßtest Du nun fragen, welche Aehnlichkeit hat das wohl, wenn man es in irgend einer Hinsicht mit dem Menschen vergleicht? Da wirst Du leicht sinden, daß sich aus dem Laster des Menschen etwas entwickele, das davor sichert, nämlich die Reue.

Wenn Du tiefest, daß die glänzende Sonne keine Flecken habe, wenn man sie nicht mühsam mit dem Teleskop aufsuche, um sie zu sinden — welch eine vortreffliche Lehre giebt uns daß?

O letthin ward ich plötslich durch einen bloßen Anblick zurückgeführt im Geiste durch anderthalb Jahre in jenc Zeit, wo wir noch unempfindlich neben einander wohnten, underwußt, daß wir uns einst so nahe verwandt sein würden. Ich öffnete nämlich das Schubsach meines Tisches, in welchem mein Feuerzeug, Stahl und Stein, lag. Da liegen sie nebenseinander, dachte ich, als ob sie zu einander nicht gehörten, und wenden einander ihre kalten Seiten zu, und noch läßt sich der Funke nicht ahnden, der doch in beiden schlummert — - aber jett umschließe ich Dich innig mit meinem warmen Herzen, mein liebes, liebes Minchen — o der erste Funke sing Feuer — vielleicht wäre er doch erloschen, aber Du hast es wohl verstanden, ihn zur Flamme anzusachen — o erhalte sie in der Gluth, mein eignes Glück hängt daran,

aber von Dir nur hängt es ab. O wache, wie die Bestalinnen, über die heilige Flamme, daß sie nicht erlösche, lege von Zeit zu Zeit etwa ein neues erworbenes Berdienst hinzu, und schlafe nie ein auf den Stusen — o dann wird die Flamme ewig lodern und uns beide erwärmen.

Und nun sebe wohl! — Doch ich wollte Dir ja noch einen andern Grund sagen, warum es gut wäre, Deine eigenen Gedanken aufzuschreiben. Es ist dieser. Du weißt, daß ich mich jetzt für das schriftstellerische Fach bilbe. Ich selbst habe mir schon ein kleines Ideenmagazin angelegt, das ich Dir wohl einmal mittheisen und Deiner Beurtheilung unterwerfen mögte. Ich vergrößere es täglich. Wenn Du auch einen kleinen Beitrag dazu siesertest, so könntest Du den Stolz haben, zu einem künstigen Erwerb auch etwas beizustragen. — Verstehst Du mich? —

Und nun Abieu. Ich danke Dir für die 6 Fr.dr. In Kurzem erhältst Du sie wieder. Schreibe mir bald, und bessonders schicke mir bald die Berechnung! Abieu!

H. R.

N. S. Weißt Du wohl, daß Brokes ganz unvermuthet angekommen ist, und den Winter bei uns wohnen wird? — O hättest Du auch bei Dir eine Freundinn, die Dir das wäre, was dieser Mensch mir! Ich bin sehr vergnügt und muß Dich herzlich küssen. Abieu!

#### XV.

Berlin, ben 22. November 1800.

### Liebe Wilhelmine!

Deinen Brief empfing ich gerade, als ich sinnend an dem Fenster stand und mit dem Auge in den trüben Himmel, mit der Seele in die trübe Zukunst sah. Ich war nicht recht sich, — da glaubte ich durch Deinen Brief ausgeheitert zu werden — aber Du schreibst mir, daß auch Dich die Zukunst beunruhigt, ja, daß Dich diese Unruhe sogar krank macht — o da ward ich ganz traurig, da konnte ich es in dem engen Zimmer nicht mehr aushalten, da zog ich mich an, und sief, ob es gleich regnete, im Halbdunkel des Abends durch die kothige Stadt, mich zu zerstreuen und mein Schicksal zu vergessen.

Liebe Wilhelmine! Wenn diese Stimmung in uns herrschend wird, so werden wir die Zeit der Geduld, die uns das Schicksal auferlegt, sehr unglücklich durchleben.

Wenn ich mir ein Glück dachte, das unsere Herzen, das meinige wenigstens, ganz ausfüllen könnte, wenn dieses Glück nicht ganz erreichdar ist, wenn die Vorschläge zu seiner Erreichung Dir unausssührbar scheinen, ist denn darum Alles verloren? Noch habe ich die Laufbahn in dem Fabrikwesen nicht verlassen, ich wohne den Sitzungen der technischen Deputation bei, der Minister hat mich schriftlich eingeladen, mich anstellen zu lassen, und weun Du darauf bestehst, so

will ich nach zwei Jahren brei Jahre lang reisen und bann ein Amt übernehmen, das uns wohl Gelb und Ehren, aber wenig häusliches Glück gewähren wird.

Liebe Wilhelmine, vergißt Du benn, daß ich nur darum so surchtsam bin, ein Amt zu nehmen, weil ich fürchte, daß wir Beide darin nicht recht glücklich sein würden? Vergißt Du, daß mein ganzes Bestreben dahin geht, Dich und mich wahrhaft glücklich zu machen? Willst Du etwas Anderes, als bloß häusliches Glück? Und ist es nicht ber einzige Gegenstand meiner Wünsche, Dir und mir dieses Glück, aber ganz uneingeschränkt, zu verschaffen?

Also sei ruhig! Bei Allem, was ich unternehmen werbe, wird mir immer jenes letzte Ziel vorschweben, ohne das ich auf dieser Erde niemals glücklich sein kann, nämlich: einst, und zwar so bald als möglich, das Glück der Ehe zu genießen. Glaubst Du nicht, daß ich bei so vielen Bewegungszgründen, mich zu einem brauchbaren Manne zu bilden, endelich brauchbar werden werde? Glaubst Du nicht, daß ich mir, bei der vereinten Richtung aller meiner Kräfte auf ein einziges Ziel, endlich ein so bescheidenes Glück, wie das häusliche, erwerben werde?

Daß Dir die Trennung von TeinerFamilie so schmerzhaft scheint, ist natürlich und gut. Es entspricht zwar meinen Bünschen nicht, aber Du weißt, warum meine Bünsche gegen die Deinigen immer zurückstehen. Mein Glück ist freilich an Niemanden gebunden, als bloß an Dich — in dessen, daß es bei Dir anders ist, ist natürlich und ich verzeihe es Dir gern.

Aber ber Aufenthalt bei J. M.\*) und bie Verknüpfung

<sup>\*)</sup> Wer damit gemeint ist, weiß ich nicht. Um Nächsten läge cs, an "Tante Massow" zu benten, die vielleicht einen solchen Borschlag gemacht hätte.

unserer Wirthschaft mit ber ihrigen würde uns doch so abhängig machen, uns so in ein fremdes Interesse verslechten und unserer She so ihr Gigenthümliches, nämlich eine eigene Familie zu bilden, rauben, daß ich Dich bloß an alle diese Uebel erinnern zu brauchen glaube, um Dich zu bewegen, diesen Borschlag aufzugeben.

Dagegen könnte ich bei meiner Majorennität das ganze Haus selbst übernehmen und bewirthschaften, woraus mancher Vortheil vielleicht entspringen könnte. Ich könnte auch in der Folge ein akademisches Lehramt in Frankfurt annehmen, welches noch das Einzige wäre, zu dem ich mich gern entschließen könnte. Du siehst also, daß noch Aussichten genug vorhanden sind, um ruhig zu sein.

Also sei es, liebes Mädchen! D inniger, heißer kannst Du gewiß eine balbige Bereinigung nicht wünschen, als ich.

Beruhige Dich mit biesen Wünschen, die gewiß Deine guten Fürsprecher sind! Sie werden meine Thätigkeit unauspörlich spornen, sie werden meine Kräfte nie erschlassen meinen Muth nie sinken lassen, und endlich mich dem glückslichen Tage zuführen, o Wilhelmine! — —

Auf Weihnachten möchte ich wohl nach F. kommen. — Du siehst es doch gern? Ich bringe Dir dann etwas mit Abieu!

Dein ewig treuer Freund H. R.

#### XVI.

Berlin, ben 29. November 1800.

Liebe, beste Wilhelmine, ich küffe Dich in Gebanken für Deinen lieben, trefslichen Brief. D wenn ich boch bei Dir wäre und Dich an meine Brust brücken könnte —! Ach, man sollte, um ruhig zu sein, daran gar nicht benken. Aber wer kann bas —?

Bang außerorbentlich habe ich mich über Deinen Brief gefreut, und über tausend Dinge in ihm, theils über bie Antworten auf meine Fragen, theils über Deine erb= und eigenthümlichen Gebanken, auch barum, daß Du meine Borichläge zu Deiner Bilbung fo gern erfüllft, aber gang besonders, daß Du diesen Vorschlag so gut verftanden haft. Nuten und Vergnügen find gewiß felten fo innig verknüpft, als in dieser Beschäftigung, wo man gleichsam mit ber Natur selbst spricht, und sie zwingt, auf unsere Fragen zu antworten. Ihre nütliche Seite konnte Dir nicht entgehen, aber daß Du auch Vergnügen daran findest, das ist es, was mich besonders freut, weil es meine Hoffnung, daß in Dir mehr als bas Gemeine enthalten fein mögte, immer mehr und mehr beftätigt. D auch mir find es die liebsten Stunden, in welchen ich die Natur frage, was recht ift, und ebel und gut und ichon. Täglich widme ich, zur Erhohlung, ein Stündchen diesem Geschäfte, und benke niemals ohne Freude an den Augenblick (in Würzburg), wo ich zum erftenmal auf den Gedanken kam, auf diese Art bei der großen Lehrmeisterin Natur in die Schule zu gehen.

Deine Antworten auf meine Fragen haben burchgängig ben Sinn getroffen, und ich will nur Deinem Bunsche gemäß, Deine erb= und eigenthümlichen Gebanken prüfen.

Zuerst freut es mich überhaupt, daß Du das Talent besitzest, wahrzunehmen. Das, mein liebes Kind, ist tein gemeines Talent. Sehen und Hören z. können alle Menschen, aber wahrnehmen, daß heißt mit der Seele den Eindruck der Sinne auffassen und benken, das können bei Weitem nicht alle. Sie haben nichts als das todte Auge, und das nimmt das Bild der Natur so wenig wahr, wie die Spiegelsläche des Meeres das Bild des Himmels. Die Seele muß thätig sein, sonst sind dauf alle Sinne wirkten — und es freut mich, daß diese erste Bedingung, von der Natur zu lernen, nämlich, jede ihrer Erscheinungen mit der Seele aufzusassen, so gut bei Dir erfüllt ist.

Ganz vortrefslich, besonders dem Sinne nach, ift der Gedanke, daß es bei dem Menschen, wie bei dem Spiegel, auf seine eigene Beschaffenheit ankommt, wie fremde Gegenstände auf ihn einwirken sollen. Das ist vielleicht der beste Gedanke, den jemals ein Mädchen vor dem Spiegel gehabt hat. Aber nun, mein liebes Kind, müssen wir auch die Lehre nutzen, und fleißig an dem Spiegel unserer Seele schleisen, damit er glatt und klar werde und treu das Bild der schönen Natur zurückwerse. Wie mancher Mensch würde aushören, über die Verderbtheit der Zeiten und Sitten zu schleichen, wenn ihm nur ein einzigesmal der Gedanke einsiele, ob nicht vielleicht bloß der Spiegel, in welchen das Bild der Welt fällt, schief und schmutzig ist? Wie oft stand nicht

vielleicht ein solcher Mensch schon vor bem Spiegel, ber ihm bie lehrreiche Warnung zurief, wenn er sie verstanden hätte — ja wenn er sie verstanden hätte! —!

Auch recht gut bem Sinne nach, sind die beiben anderen Gebanken, obschon nicht von einem so eingreifenden Interesse. Ich will Dir daher bloß Einiges über ihre Darstellung mittheilen.

Du fragst, warum bas Thier so schnell, ber Mensch so langsam sich ausbilbe? Die Frage ist boch allerbings febr interessant. Bur Antwort möchte überhaupt schon ber allgemeine Grundsat dienen, daß die Natur immer um fo viel mehr Zeit braucht, ein Wesen zu bilden, je vollkommener es werden foll. Das findet sich felbst im Pflanzenreiche Die Gartenpflanze braucht ein paar Frühlings= morgen, die Eiche ein halbes Jahrhundert, um auszuwachsen. Du aber vergleichst, um die Antwort zu finden, den Menschen mit einer vollstimmigen Sonate. bas Thier mit einer eintönigen Musit. Dadurch möchtest Du wohl nicht ausgebrückt haben, was Du Dir eigentlich gedacht haft. Eigentlich haft Du wohl nicht ben Menfchen, fonbern feine Bestimmung mit ber Sonate vergleichen wollen, und dann wird bas Gleichniß allerdings richtig. Nämlich, er ist bestimmt, mit allen Bugen feines tunftlichen Inftruments einft jene große Composition des Schöpfers auszuführen, indessen das Thier auf seiner Rohrpfeife nichts mehr als ben einzigen Ton hören laffen foll, ben fie enthält. Daber konnte bies freilich feine geringfügige Bestimmung früher erreichen, als ber Mensch seine unendlich schwerere und mannichfaltigere, nicht wahr, das wolltest Du sagen?

Bei einem Bilbe ober einem Gleichnisse kommt es überhaupt auf möglichst genaue Uebereinstimmung und Aehn-

lichkeit in allen Theilen ber beiben verglichenen Segenstände an. Alles was von dem einen gilt, muß bei bem andern irgend eine Anwendung finden. Willft Du Dich einmal üben ein recht interessantes Gleichniß herauszusinden, so vergleiche einmal den Menschen mit einem Clavier. Da müßtest Du dann Saiten, Stimmung, den Stimmer, Resonanzboden, Tasten, den Spieler, die Noten 2c. 2c. in Erwägung ziehen, und zu jedem das Aehnliche bei dem Menschen heraussinden.

Auch giebt es noch verschiedene andere Mittel, auf eine leichte und angenehme Art Deinen Scharffinn in bem Auffinden bes' Aehnlichen zu prüfen. Schreibe Dir z. B. auf verschiedene Blätter folgende Fragen auf, und, wenn Du die Antwort gefunden haft, diese barunter, z. B.: Was ift lieblich? - Ein Maitag; eine Fürsichenblüthe\*); eine frohe Braut 2c. 2c. — Bas ift erhebenb? Gin Sonnenaufgang, ein Choral am Morgen (ich bente an die schönen Morgen, wenn ich in unserem Garten arbeitete, und ber Choral der Hautboiften aus dem eurigen zu mir herübericoll). - Bas ift furchtbar? Gin herannahenbes Bewitter: bas Kräuseln ber Wellen für ben Seemann 2c. 2c. -Bas ift rührend? Reben bei ber Leiche; ein Sonnenuntergang; Unichuld und Ginfalt; Fleiß und Dürftigfeit 2c. 2c. - Bas ift foredlich? Blit und Schlag in einem Augenblick: des Nachbars Haus ober gar die eigene Treppe in Flammen zc. zc. — Bas ift nieberichlagenb? Regen am Morgen einer entworfenen Lustvarthie; Kälte in der Antwort, wenn man herzlich und warm fragte; ein schlechtes Rleid, wenn die Gesellschaft es bemerkt; eine Grobheit, die uns aus Migverftandniß zugefügt wird zc. zc. Bas ift anbetung &=

<sup>\*)</sup> So fteht im Original ftatt Pfirfichblüthe.

würdig? Chriftus am Rreug; eine Unschuld in Retten ohne Rlagen und Thränen; ein unerschrockenes Wort vor bem Tribunal blutbegieriger Richter; ober, wie Schiller fagt, Männerstolz vor Königsthronen 2c. 2c. Bas ift tröftenb? In den Himmel zu seben; ein Herrenhuther Kirchhof; eine Erbschaft für den trauernden Reffen; ein Licht für den Berirrien in ber Nacht. Was ist lächerlich? 3m Mondschein über den Schatten eines Laternenpfahles zu springen, in der Meinung, es sei ein Graben; die erften Versuche eines Rindes zu geben (aber auf weichem Grafe); ein ungeschickter-Landjunker, ber aus Liebe tangt. Bas ift unerträglich? Beschmät für ben Denter; Troftgrunde für ben Leidenden; Bindstille unter der Linie 2c. 2c. Bas ift Erwartung erregend? Gin Bfeifen im Balbe; ferne Ranonenichuffe im Rriege; das Klingeln jum Aufziehen bes Borhangs im Theater 2c. 2c. Bas ift einlabenb? Gine reife Fürfiche; eine aufgeblühte Rose; ein Mund wie eine Kirsche 2c. 2c. Was ist verführerisch? Schmeicheleien, und zwar für jeben, benn wer sich auch nicht gern schmeicheln bort, ber nimmt boch nicht übel, wenn man ihm bies fagt 2c. 2c. Bas ift abichredend? Reine Antwort; ein großer hund, ber uns in die Beine fpringt, wenn wir in ein Saus treten. Bas ift Butrauen erwedend? Reine Umftanbe, auch wenn man mir eine Pfeife Taback anbietet 2c. 2c. majestätisch? Ein Sonnenaufgang über bem Meere; ein englisches Admiralsschiff, bas mit vollem Winde segelt; ein Bafferfall; ein fernes Gebirge 2c. 2c. — —

Genug, genug, genug. Auf diese Art kannst Du durch eine Menge von Antworten Deinen Verstand schärfen und üben. Das führt uns dann um so leichter ein Gleichniß herbei, wenn wir einmal gerade eines brauchen. D mein liebes Minchen, wie weitläufig ift es, dies Alles aufzuschreiben, — o wenn wir einst vereint sein werden, und Du neben mir sipest und ich Dich unterrichte, und jede gute Lehre mir mit einem Kusse belohnt wird — o weg, weg mit diesen Bilbern — und doch ift es das Einzige was ich für diese Erde wünsche — und doch ist es ein so bescheidener Bunsch — und doch nicht zu erfüllen? und warum nicht? Dich mag gar nicht daran denken, sonst verwünsche ich Stand, Geburt und die ganze elende Last von Borurtheilen. — Aber ich hoffe. D, meine Hoffnung ist das Einzige, was mich jetzt froh macht. — Gute Nacht, ich gehe zu Bett mit meiner Hoffnung. Ich küsse Dein Bild, gute Nacht, gute Nacht. — —

Den 30. November.

Guten Morgen, guten Morgen, siebe, liebe, siebe Wishelmine! Es ist recht heiterer, frischer Wintermorgen, und ich bin selbst sehr heiter und wäre ganz glücklich, wenn, wenn, wenn. — — Abieu. Ich küsse Dich von Herzen. Bleibe mir immer treu, und so lange uns auch das Schicksal äfft, liebe mich doch nie kälter, als in dieser schönen Periode unsere Liebe. Ach, kalte Liebe ist so gut wie keine. — Adieu, adieu. Schreibe nur bald wieder und überhaupt recht oft, Du weißt nicht, wozu das gut ist. Abieu. 6 Fr.d'or will ich Dir wiedergeben, bestimme nur ob ich sie Dir oder der Kandow schieden soll. Sei herzlich für diese Gefälligkeit bedankt und rechne auf mich in allen ähnelichen und nicht ähnlichen Fällen. Abieu, adieu, adieu!

#### XVII.

Berlin, ben 11. Januar 1801.

Liebe, theure Wilhelmine!

Ja, wenn Du mir so aus Deinem Herzen zu meinem Herzen schreibst, so muß ich Dir gleich antworten, und wenn ich noch zehn Mal mehr zu thun hätte. D wie schmerzt es mich, daß ich vorgestern in meiner üblen Launc jenen trüben Brief an Dich abschickte, den Du gerade heute empfangen haben wirst\*), gerade heute, wo ich den Deinigen empfing, der mir so herrlich den Muth und die Liebe von Neuem belebte. Verzeihe mir diesen letzten Ausbruch meiner Unzufriedenheit mit mir, antworte mir gar nicht auf diesen Brief, verbrenne ihn lieber ganz und lies dafür diesen recht oft durch, den ich froh und heiter und mit Innigkeit sür Dich niederschreibe.

— Als ich soweit geschrieben hatte, klingelte Jemand; ich mache auf, und wer war es? Dein kleiner Bruber von den Cadetten, den ich noch nie sah und jetzt zu sehen mich sehr freute. Er wollte Carln besuchen, der aber nicht zu Hause war. Ich theilte ihm, an Carls Stelle, Nachrichten von seiner Familie mit, küßte dann den kleinen Schwager, (der Jettchen gleicht und bessen Gesicht etwas Gutes verspricht), leuchtete dann dem armen Jungen durch die öden, noch nicht bewohnten Zimmer und Treppen dieses Hauses, und kehre nun wieder zu Dir zurück. —

<sup>\*)</sup> Diefer Brief fehlt.

Ja, liebes Mädchen, so oft ich Dir gleich nach Em= pfang Deines Briefes antworte, kannst Du immer überzeugt sein, daß er mir herzliche Freude gewährt hat; nicht etwa, weil er schön ober fünstlich geschrieben ift — benn bas achte ich wenig, und darum brauchst Du Dir wenig Mühe zu geben - fondern weil er Büge enthält, die mir Dein Berg liebenswürdiger und Deine Seele ehrwürdiger machen. Denn ba ich Dich selbst nicht sehen und beurtheilen kann, was bleibt mir übrig, als aus Deinen Briefen auf Dich zu ichließen? Denn das glaube ich thun'zu dürfen, indem ich Deine Worte nicht bloß für Worte, sonbern für Deinen Schattenrif halte. Daber ist mir jeder Gedanke, der Dich in ein schöneres Licht stellt, jede Empfindung, die Dich schmückt, theuer, wie das Unterpfand einer That, wie das Beichen eines moralischen Werthes; und ein folcher Brief, ber mir - irgend eine icone Seite Deiner Seele zeigt und badurch unwillfürlich, unerwartet, überraschend mir bas Bemußtsein Dich zu besiten, plötlich bell und froh macht, ein folder Brief, sage ich, wirkt auf meine Liebe, wie ein Deltropfen auf die verlöschende Flamme, die von ihm benett plötlich hell und luftig wieder herauflodert.

Ja, liebe Wilhelmine, wenn jemals die Erinnerung an Dich in mir immer kälter und kälter werden sollte, so bin ich in meinem heiligsten Innern überzeugt, daß es einzig Deine Schuld sein würde, nie die meinige. Nur dann könnte und müßte ich gleichgültig gegen Dich werden, wenn die Erfahrung mich lehrte, daß der Stein, den ich mit meiner ganzen Seele bearbeitete, den Glanz aus ihm hervorzulocken, kein Ebelstein wäre. Ich würde Dich darum nicht verlassen, — denn warum solltest Du den Irrthum büßen, den ich beging? Aber ungücklich würde ich sein und Du

würdest nicht glücklich sein, weil ich es nicht sein könnte; benn bas Gemeine kann man nur brauchen, nur bas Eblere kann man lieben, und nur die Liebe macht bas Leben süß.

Aber sei der Liebe würdig und nie wird es Dir daran sehlen. Nicht als ein Geschenk fordere sie von mir, Du kannst sie Dir erwerben, Du kannst sie von mir erzwingen — und nur so wird sie Dich und mich glücklich machen; denn das Herz ist das einzige Eigenthum, das wir uns lieber rauben lassen, als auf Bitten und Gesuche verschenken. Nie ist es einem Mädchen leichter gewesen, sich die Liebe ihres Geliebten zu erhalten als Dir, denn ganz unglücklich würde ich selbst sein, wenn ich sie Dir je entziehen müßte. Ich würde Dich dann nicht verlassen — denn meine Pslicht ist mir höher selbst als mein Glück, aber eben das würde mich ganz unglücklich machen.

Daher kann ein Wechster die Aechtheit der Banknote, die sein Vermögen sichern soll, nicht ängstlicher untersuchen, als ich Deine Seele; und jeder schöne Zug, den ich an ihr entdecke, ist mir lieder, ja lieder selbst als wenn ich ihn an mir selbst entdecke. Manches Mädchen habe ich schon mit Dir verglichen, und bin ernst geworden, z. B. die L..., die D.... und manches ist noch hier in Verlin, das ich gegen Dich halte, und ernst macht mich jedesmal diese Bergleichung; aber Du hast eine jahrelange Bekanntschaft, die innigste Vertraulichteit, eine beispiellose That und ebenso beispiellose Verzeihung für Dich, und wenn Du nur ein Weniges noch, nur die Aehnlichkeit mit meinem Ideale, nur den ernsten Wilken, einst es in Dir darzustellen, in Deine Wagschale legst, so sinkt die andere mit allen Mädchen und mit allen Schähen der Erde.

Gin Gebante, Wilhelmine, fteht in Deinem Briefe, ber

mich mit unbeschreiblicher Freude und Hoffnung erfüllt; ein Gebanke, nach bem meine Seele burftete, wie die Rose in der Mittagsgluth nach dem Thau — den ich Dir aber nicht in die Seele zu pflanzen magte, weil er, wie die Drange, teine Berpflanzung leibet und nur bann Früchte trägt, wenn ihn die Rraft bes eigenen Bobens hervortreibt. — Du ichreibst mir, daß Dir jett ein Gefühl die Seele bewegte. als ob eine neue Epoche für Dich anheben würde. Wilhelmine! Soll ich Dir gestehen, daß ich mich oft schon finnend mit Ernst und Wehmuth fragte, warum sie nicht icon längst eingetreten mar? So viele Erfahrungen batten bie Wahrheit in mir bestätigt, daß die Liebe immer unglaub= liche Veränderungen in dem Menschen hervorbringt; ich habe schwache Fünglinge burch die Liebe stark werben sehen, robe gang weichherzig, unempfindliche gang gartlich! Jünglinge, bie durch Erziehung und Schicksal ganz vernachlässigt maren, wurden fein, gesittet, edel, frei; ihr ganges Besen erlitt schnell eine große Reform und gewöhnlich fing sie bei bem Anzuge an; fie kleibeten fich forgfamer, geschmachvoller, gewählter; bann tam die Reform an bem Körper, seine Haltung ward ebler, sein Gang sicherer, seine Bewegung zierlicher, offener, freimuthiger, und hierbei blieb es, wenn die Liebe nicht von ber höheren Art war; aber war sie es, so kam nun auch bie große Revolution an die Seele; Buniche, Hoffnungen, Aussichten, alles wechselte; die alten, roben Bergnügungen wurden verworfen, feinere traten an ihre Stelle; die vorher nur in bem lauten Bewühl ber Gefellichaft bei Spiel und Wein vergnügt waren, überließen sich jett gern in ber Gin= samkeit ihren ftillen Gefühlen; ftatt ber abenteuerlichen Ritterromane ward eine simple Erzählung von Lafontaine ober ein erhebendes Lieb von Sölty die Lieblingslecture;

nicht mehr wild mit dem Pferde stricken sie über die Landsstraße, still und einsam besuchten sie schattige User oder freie Hügel, und lernten Genüsse kennen, von deren Dasein sie sonst nichts ahndeten; tausend schlummernde Gefühle erwachten, unter ihnen die Wohlthätigkeit meistens am lebhaftesten; wo ein Hülssofer lag, da gingen sie, ihm zu helsen; wo ein Auge in Thränen stand, da eilten sie, sie zu trocknen. Alles, was schön ist und edel und gut und groß, das saßten sie mit ossence, empfänglicher Seele auf, es darzustellen in sich; ihr Herz erweiterte sich, die Seele hob sich ihnen unter der Brust, sie umsaßte irgend ein Ideal, dem sie sich verähnlichen wollte. Ich selbst hatte etwas Aehnliches an mir ersahren und nun mußte ich mich wohl bei Tir fragen: Warum — warum —?

Das war meine erste Frage; und die zweite: liebt sie mich etwa nicht? War doch meine erste Ahndung, daß sie mich nur zu lieben glaube, weil ich sie liebe, gegründet?

Das, liebes Mädchen, war, im Vorbeigehen gesagt, die eigentliche Ursache meiner Traurigkeit an jenem Abende. Damals wollte und konnte ich sie Dir nicht sagen, und auch jeht würde ich sie Dir verschwiegen haben, wenn Du mir den Gedanken (nicht selbst aus der Seele genommen hättest. Du selbst fühlst nun, daß Dir eine Geoche bevorstehe, und ich ahnde mit unaussprechlicher Freude, daß es die Liebe ist, die sie Dir eröffnet.

Unsere Väter und Mütter und Lehrer schelten immer so erbittert auf die Ibeale und doch giebt es nichts, das den Menschen wahrhaft erheben kann, als sie allein. Würde wohl etwas Großes auf der Erbe geschehen, wenn es nicht Menschen gäbe, denen ein hohes Bild vor der Seele steht, das sie sich anzueignen bestreben? Posa würde seinen Freund

nicht gerettet haben und Max nicht in die schwedischen Hausen geritten sein. Folge daher nie dem dunklen Triebe, der immer nur zu dem Gemeinen führt! Frage Dich immer in jeder Lage Deines Lebens, ehe Du handelst: wie könntest Du hier am Edelsten, am Schönsten, am Vortrefslichsten handeln? — und was Dein erstes Gefühl Dir antwortet, das thue! Das nenne ich das Ibeal, das Dir immer vorschweben soll.

Aber wenn Deine Seele diese Gedanken bestätigt, so giebt es doch noch mehr für Dich zu thun. — Weißt Du, welchen Ersolg an jenem vorletzten Abend Dein guter, vernünftiger Rath hatte, doch zuweilen mit Deinem Vater ein wenig zu sprechen? Ich that es auf der Stelle.

Daß Du enblich auch jenen guten Rath mit dem Tagebuche befolgst, freut mich herzlich und ich verspreche Dir davon in Boraus viel Gutes. An dem meinigen arbeite ich auch fleißig und aufmerksam und gelegentlich können wir sie einmal, wenigstens stellenweise austauschen.

3ch eile zum Schlusse, liebes Minchen, benn es ift spät, und morgen früh kann ich nicht schreiben.

Deine Gefühle auf dem Universitätsberge, Deine Erinnerungen an mich, Deine Gedanken bei dem trockenen Fußsteige, der neben dem beschwerlichen Pfad unbetreten blieb, sind mir wie Perlen, die ich in Gold fassen mögte.

Sier noch einige Nuffe gum Anaden.

- 1. Wenn die Flamme sich selbst den Zugwind verschafft und so immer höher heraussodert, in wiesern ist sie mit der Leidenschaft zu vergleichen?
- 2. Wenn ber Sturm kleine Flammen auslöscht, große aber noch größer macht, in wiefern ist er mit dem Unglück zu vergleichen?

3. Wenn Du ben Nebel siehst, ber andere Gegenstände verhüllt, aber nicht ben, der Dich selbst umgiebt, womit ist das zu vergleichen?

Schreibe balb und lang und oft, Du weißt warum?

Ş. **R**.

Rachfchrift, ben 12. Januar 1801.

Als ich eben biefen Brief einfiegeln wollte, reichte mir Carl bas Berfprochene.

Liebe Wilhelmine, ich kusse Dich. Das Ibeal, was Du für mich in Deiner Seele trägst, macht Dich dem ähnlich das ich für Dich in der meinigen trage. Wir werden glücklich sein, Wilhelmine — o sahre fort, mir diese Hossmung immer gewisser und gewisser zu machen! Schenke mir oft einen solchen oder ähnlichen Aussa, der mir, wenn er so unerwartet kommt, wie dieser, das Vergnügen seiner Lesung verdoppelt. Es athmet in dieser Schrift ein Ernst, eine Würde, eine Ruhe, eine Bescheidenheit, die mich mit undeschreiblicher Freude erfüllt, wenn ich sie mir an Deinem Wesen denke. — Hat Carl vielleicht noch einen Aussah bei sich, den er mir erst heute Abend oder morgen früh geben wird —?

#### XVIII.

Berlin, ben 21. Januar 1801.

Liebe Wilhelmine, ich habe bei Clausius zu Mittag gespeift und mich gegen Abend (jett ift es 7 Uhr) weggeschlichen, um ein Stundchen mit Dir zu plaudern. froh macht mich die ftille Ginfamkeit meines Zimmers gegen bas laute Gewühl jener Gesellschaft, der ich soeben entfloh! Ich saß bei Minna und bas war bas einzige Vergnügen bas ich genoß — die andern waren lauter Menschen, die man fieht und wieder vergißt, sobald man die Thur hinter fich zugemacht hat. Gine magbeburgische Raufmannsfamilie waren die Hauptversonen des Festes. Der Bater, ein Hypochonder, gesteht, er sei weit fröhlicher gewesen, als er ehemals nur 100,000 Thir. befaß, — Mutter und Tochter tragen ganz Amerika an ihrem Leibe, die Mutter bas nörd= liche Labrador, die Tochter bas fübliche Beru. auf ihrem Ropfe einen ganzen himmel von Diamanten. Sonne, Mond und Sterne, und es scheint, als ob sie mit biesem himmel zufrieden sei, diese hat ihren Busen in zehnfache Ketten von Gold geschlagen, und es hat das Ansehen, ols ob er unter diesen Fesseln nichts Söheres begehrte. Man wird, wenn man vor ihnen fteht, gang kalt, wie die Steine und Metall, womit fie bevanzert find. Lederbiffen find es, die der Fischer über ben Angelhaken zieht, damit der Fisch ihn nicht sehe — und auf

gut Glück wirft er ihn aus in den Strom — aber wer den Betrug kennt, schaudert: denn so schön der Schmuck auch ist, so fürchte ich doch, daß er an ihnen das Schönste ist.

Doch nichts mehr von ihnen — von Dir, liebes Minchen, laß mich sprechen; ihnen konnte ich aus meiner Seele kein Wort schenken — für Dich habe ich Tausenbe aus bem Herzen.

Ich muß Dir auf zwei Briefe antworten; aber ich kann es nur kurz — o, über jeden Gedanken mögte ich tagelang mit Dir plaudern, aber Du kennst es, das Einzige, was ich höher achte. — Richt verloren nenne ich die Stunden, die ich Dir widme, aber ich sollte sie doch meinen, oder vielmehr unsern Zwecken nicht entziehen.

Daher hatte ich auch zu Anfange nur etwa auf einen Brief für jede 14 Tage gerechnet; aber wie könnte ich schweigen, wenn Du mir fo schreibst. Deinen erften Brief (vom 15.) empfing ich 1/4 Stunde vorher, ehe Clausius' Bagen vor meine Thure fuhr, mich abzuholen zum Colonie= Ball — o, wie gerne hatte ich mich gleich niebergesett, Dir zu antworten. So tief kannst Du empfinden, Mädchen? Ich kenne die Erzählung vom las Casas nicht\*) und weiß nicht, ob fie ein so inniges Interesse verdient, obicon es von einem Schriftsteller, wie Engel, zu erwarten ift. Aber bas ist gleichviel — daß Du so tief und innig empfinden kannst, war mir eine neue, frohe Entbedung. Große Empfindungen zeigen eine starte, umfassende Seele an. Wo der Wind bas Meer nur flüchtig frauselt, da ist es flach, aber wo er Wellen thurmt, da ift es tief. — Ich umarme Dich mit Stolz, mein startes Madchen. Der Zweifel, ber Dir bei ber Lesung bes

<sup>\*)</sup> Sie findet fich in dem "Philosoph fur die Welt" von J. J. Engel, 2. Theil. (Sämmtliche Werke". 3. Band.) S. 153 ff.

Aetna\*) einfiel, ob ich nämlich nicht gleichgültig gegen Dich werben würde, wenn mir Dein Besitz gewiß wäre, möge Dich nicht beunruhigen. Laß nur Deine Liebe immer für mich den Preis der Tugend sein, sowie es die meinige sür Dich sein soll — dann wird es immer für uns Etwas geben, das des Bestrebens würdig ist, und wenn es nicht mehr das Geschent der Liebe selbst ist, die wir schon besitzen, so ist doch die Erhaltung derselben, da wir sie immer noch versieren können.

Du hast ein gutes Vertrauen zu dem Strome, der die Eisscholle trug, ein Vertrauen, das wir Veide rechtsertigen können und wollen und werden. So weit auch die Klippe hervorragt in den Lauf des Stromes, die Scholle, die er trägt, scheiternd an sich zu ziehen — sein Lauf ist zu sicher, er führt sie, wenn sie auch die Klippe berührt, ruhig fort in's Meer. —

Ganz willige ich in Deinen Vorschlag, eine ober ein paar Wochen mit Schreiben zu pausiren, um nur dann besto mehr schreiben zu können. Sorge und Mühe muß Dir dieser Brieswechsel nie machen, der nur die Stelle eines Vergnügens, nämlich uns mündlich zu unterhalten, ersetzen soll. Die älteste Schulz ist allerdings ein Mädchen, das mir sehr geställt, und von dem Du viel sernen kannst. Sie hat Rutzen gezogen aus dem Umgange mit aufgeklärten Leuten und gute Bücher nicht blos gelesen, sondern auch empfunden.

Aber ich sehe nach ber Uhr, es ist Zeit, daß ich wieder von Dir scheide. Ich muß wieder zu Clausius, so gerne ich auch bei Dir bliebe. Wann werde ich mich nie von Dir trennen dürfen?

<sup>\*)</sup> Ebenda, S. 3 ff.

Den 22. Januar.

Ich tomme nun zu Deinem anbern Briefe.

Schmerzhaft ift es mir, wenn Du mir fagft, bag ich felbst an der Vernachlässigung Deines eigenen Aeukern Schuld bin. - So freilich, wie Du biefen Gegenstand betrachtest, kannst Du Recht haben. Du verstehst unter Deinem Meußeren nur Deine Rleidung, und daß diese nicht mehr fo gewählt und precios ift und nicht mehr fo viel Beld, und was noch schlimmer ift, so viel Zeit kostet, daran mag ich freilich Schuld sein und es reut mich nicht. Ich bin immer im Wohnzimmer lieber, als in der sogenannten Butstube: wo ich mich eng und geprefit fühle, weil ich taum auftreten und nichts anrühren barf. Faft auf eine ähnliche Art unterscheibe ich die bloß angezogenen und die geschmückten Mädchen. Dieser künstliche Bau von Seibe und Gold und Ebelsteinen. die Sorge, die daraus hervorleuchtet, die vergangene für seine Ausführung, die gegenwärtige für feine Erhaltung, die hervorstechende Absicht, Augen auf sich zu ziehen und in Ermangelung eigenen Glanzes burch etwas zu glanzen, bas ganz frembartig ist und gar keinen innern Werth hat, bas Alles führt die Seele auf einen Ibeengang, der unmöglich ben Mädchen gunftig fein tann. Daber schaben sie fich meiftens felbst burch ben Staat - bag Du aber biefen abgelegt haft, das habe ich nie an Dir getadelt. Ich habe Dich nie ordnungs= und geschmacklos angezogen gefunden, und das murbe ich Dir gewiß haben merten laffen; denn eine einfache und gefällige Unterstützung ihrer natürlichen Reize ift bem Mädchen mehr als bloß erlaubt und die ganzliche Vernachlässigung derselben ist gewiß tadelnswürdig. Aber, liebes Mädchen, an Deiner Kleidung habe ich ja nie etwas ausgesett, und wenn ich einmal ftillschweigend

Dich fühlen ließ, daß mir an Deinem Aeußeren etwas zu wünschen übrig blieb, so verstand ich darunter etwas ganz anderes. — Doch dieses ist ja kein Gegenstand für die Sprache, noch viel weniger für die Belehrung. Dieses Aeußere kann nicht zugeschnitten werden, wie ein Kleid, es gründet sich in der Seele, von ihr muß es ausgehen, und sie muß es der Haltung, der Bewegung mittheilen, weil es sonst bloß theatralisch ist.

Wenn Du mich nicht verstehen solltest, so halte barum biese unverständliche Sprache nicht für Geschwätz. Fahre nur fort, Dich auszubilden, und wenn sich einst auch Dein Sinn für das Schöne erhöht und verseinert hat, so lies dies einmal wieder, dann wirst Du es verstehen.

Deine Uebereilung in der Theegefellschaft bei Tante Massow darf ich nicht mehr richten; Du hast Dich selbst gerichtet. Fahre fort, so ausmerksam auf Dich selbst zu sein, und wenn auch jetzt zuweilen Blide in Dein Inneres Dich schmerzen, künftig werden sie Dich entzücken. — Keine Tugend ist weiblicher als Duldsamkeit bei den Fehlern Anderer. Darüber will ich Dir künftig etwas schreiben. Erinnere mich daran!

Abieu. Ich danke für das Geld, bald empfängst Du es wieder.

Ş. **A**.

## XIX.

Berlin, ben'31. Januar 1801.

Liebe Wilhelmine, nicht, weil mir etwa Dein Brief weniger lieb gewesen ware, als die anderen, nicht dieses, sage ich, war der Grund, daß ich Dir diesmal etwas später antworte, als auf Deine andern Briefe. — Denn bas habe ich mir zum Gefetz gemacht, jebes Schreiben, bas mir irgenb eine schönere Seite von Dir zeigt, und mir barum inniger an das Herz greift, gleich und ohne Aufschub zu beantworten. Aber diesmal war es mir doch ganz unmöglich. ift hier, buth hat mich in sein Interesse gezogen und mich aus meiner Einfamkeit ein wenig in die gelehrte Belt von Berlin eingeführt, — worin es mir aber, im Vorbeigehen gesagt, so wenig gefällt, als in der ungelehrten. Allein Du selbst kannst baraus schließen, wie karg ich mit ber Zeit sein mußte, um nothwendige Arbeit nicht ganz zu verfäumen. Gern möchte ich für Geld Stunden taufen, wenn dies möglich wäre, und Manchem würde damit gedient sein, der davon einen Ueberfluß hat und nicht weiß, was er damit anfangen Die wenigen Stunden, die mir nach fo vielen Berstreuungen übrig blieben, mußte ich ganz meinem Aweck widmen - heute endlich hat mir der Himmel einen freien Abend geschenkt und Dir soll er gewidmet sein. — Aber ich bebe das Gesetz nicht auf, und künftig beantworte ich jeden Brief

von Dir, wenn er so ist, wie der letzte, sogleich — Du mußt dann nur zuweilen mit Wenigem zufrieden sein.

Besonders der Blick, den Du mir diesmal in Dein Herz voll Liebe hast wersen lassen, hat mir unaussprechliche Freude gewährt — obschon das Ganze, um mir Bertrauen zu der Wahrheit Deiner Neigung einzuslößen, eigentlich nicht nöthig war. Wenn Du mich nicht liebtest, so müßtest Du versachtungswürdig sein und ich, wenn ich es von Dir nicht glaubte. Ich habe Dir schon einmal gesagt, warum? — Also dieses ist ein für allemal abgethan. Wir lieben uns, hosse ich, herzlich und innig genug, um es uns nicht mehr sagen zu dürsen, und die Geschichte unserer Liebe macht alte Versicherungen durch Worte unnöthig.

Lag mich jett einmal ein Wort von meinem Freunde Brokes reben, von dem mein Berg gang voll ift. — Er hat mich verlassen, er ist nach Medlenburg gegangen, bort ein Amt anzutreten, das seiner wartet — — und mit ihm habe ich ben einzigen Menschen in dieser volkreichen Rönigsitadt verloren, der mein Freund war, den einzigen, den ich recht mahrhaft ehrte und liebte, ben einzigen, für ben ich in Berlin Herz und Gefühl haben konnte, den einzigen, bem ich es ganz geöffnet hatte und ber jebe, auch felbst seine geheimsten Falten kannte. Bon keinem Andern kann ich dies Lette sagen, Niemand versteht mich ganz, Niemand kann mich ganz verstehen, als er und Du - ja selbst Du vielleicht, liebe Wilhelmine, wirft mich und meine künftigen Handlungen, nie ganz verstehen, wenn Du nicht für bas, was ich höher achte, als die Liebe, einen fo hohen Sinn fassen kannst, als er.

Ich habe Dir schon oft versprochen, Dir etwas von biesem herrlichen Menschen mitzutheilen, der gewiß von den

Wenigen, die die Würde ihrer Gattung behaupten, Einer ift und nicht ber schlechteste unter diesen Wenigen. — Eigentlich weiß ich jetzt gar nichts von ihm zu reden, als bloß sein Lob, und ob ich schon gleich mich entfinne, zuweilen auch an diesem den Charatter der Menschheit, nämlich nicht ganz vollkommen zu sein, entbeckt zu haben, so ist boch jett mein Gebächtniß für seine Fehler ganz ausgestorben und ich habe nur eines für seine Tugenben. Ich füge bieses hinzu, damit Du etwa nicht glaubst, daß mein Lob aus einer verblendeten Seele entsprang. Wahr ift es, daß die Menschen uns, wie die Sterne, bei ihrem Verschwinden höher erscheinen, als sie wirklich stehen; aber dieser ist in dem ganzen Reitraume unserer vertrauten Bekanntschaft nie von der Stufe herabgestiegen, auf welcher ich ihn Dir jett zeigen werbe. habe ihn anhaltend beobachtet und in den verschiedensten Lagen geprüft und mir das Bild dieses Menschen mit meiner ganzen Seele angeeignet, als ob es eine Erscheinung mare, die man nur einmal, und nicht wieder fieht.

Ja wenn Du unter ben Mädchen wärest, was bieser unter ben Männern. — Bwar, dann müßte ich freilich auch erschrecken. Denn müßte ich nicht auch sein, wie er, um von Dir geliebt zu werden?

Ich sage Dir nichts von seiner Gestalt, die nicht schön war, aber sehr ebel. Er ist groß, nicht sehr stark, hat ein gelbbräunliches Haar, ein blaues Auge, viel Ruhe und Sanstmuth im Gesicht, und ebenso im Betragen.

Gben so wenig kann ich Dir von seiner Geschichte sagen. Er hatte eine sehr gebildete und zärtlich liebende Mutter, seine Erziehung war ein wenig poetisch, und ganz dahin abzweckend, sein Herz weich und für alle Eindrücke des Schönen und Guten schnell empfänglich zu

machen. Er studierte in Göttingen, lernte in Franksurt am Main die Liebe kennen, die ihn nicht glücklich machte, gieng dann in dänische Militairdienste, wo es sein freier Geist nicht lange aushielt, nahm dann den Abschied, konnte sich nicht wieder entschließen, ein Amt zu nehmen, gieng, um doch Etwas Gutes zu stiften, mit einem jungen Manne zum zweitenmale auf die Universität, der sich dort unter seiner Anleitung bildete, dessen Eltern interessirten sich für ihn am mecklendurgischen Hose, der ihm nun jetzt ein Amt anträgt, das er freilich annehmen muß, weil es sein Schicksal so will.

Much von seinen Tugenden tann ich Dir nur Weniges. im Allgemeinen fagen, weil sonft biefer Bogen nicht hinreichen würde. Er war burchaus immer ebel, nicht bloß der äußeren handlung nach, auch bem innersten Bewegungs= grunde nach. Ein tiefes Gefühl für Recht war immer in ihm herrschend, und wenn er es geltend machte, so zeigte er sich zu gleicher Zeit immer so stark und boch so fanft. Sanftheit mar überhaupt die Basis seines ganzen Befens. Dabei war er von einer ganz reinen, ganz unbefleckten Sittlichkeit und ein Mabchen konnte nicht reiner, nicht unbeflecter fein, als er. Frei mar feine Seele und ohne Borurtheil, voll Güte und Menschenliebe, und nie ftand ein Mensch so unscheinbar unter ben anbern, über bie er doch so unendlich erhaben war. Ein einziger Zug konnte ihn schnell für einen Menschen gewinnen; benn so wie es sein Bedürfniß war, Liebe zu finden, so war es auch sein Bedürfniß, Liebe zu geben. Nur zuweilen gegen Gelehrte war er hart, nicht seine Handlung, sondern sein Wort, indem er sie meistens Bielwisser nannte. Sein Grundsat mar: Sandeln ift besser als Wissen. Daber sprach er felbst zuweilen verächtlich von der Wiffenschaft und nach seiner Rede

ju urtheilen, so schien es, als mare er immer bor Allem geflohen, was ihr ähnlich fieht — — aber er meinte eigent= lich blok die Vielwisserei, und wenn er, statt dieser, weawerfend von den Wiffenschaften sprach, so bemerkte ich mitten in seiner Rebe, daß er in keiner einzigen ganz fremb und in sehr vielen gang zu Sause war. Bon ben meisten hatte er die Hauptzüge aufgefakt und von den audern wenigstens boch biejenigen Büge, die in fein Ganzes paßten — benn dahin, nämlich Alles in sich immer in Ginheit zu bringen und zu erhalten, bahin gieng fein unaufhörliches Beftreben. Daber ftand fein Beift auf einer hoben Stufe von Bilbung, ob gleich nur eigentlich, wie er fagte, die Ausbildung seines Bergens sein Geschäft mar. Denn zwischen biefen beiben Partheien in bem menschlichen Wesen, machte er einen scharfen, schneibenden Unterschied. Immer nannte er den Berftand kalt, und nur das Herz wirkend und schaffend. Daher hatte er ein unüberwindliches Migtrauen gegen jenen, und hingegen ein eben fo unerschütterliches Bertrauen zu biesem Immer seiner ersten Regung gab er sich ganz bin, bas nannte er seinen Gesichtsblick, und ich felbst habe nie gefunden, daß dieser ihn getäuscht habe. Er sprach immer wegwerfend von dem Verstande, obgleich er in einer solchen Rede felbst zeigte, daß er mehr habe, als Andere, die bamit prahlen. Uebrigens war das Sprechen über seinen innern Rustand aber nicht, wie es scheinen moate, sein Bedürfniß. selten theilte er sich Einzelnen mit, Bielen nie. In Gesellschaften war er meift still und leibend, wie überhaupt in dem ganzen Leben, und dennoch war er in Gesellschaft immer gern gesehen. Ja, ich habe nie einen Menschen gesehen, der so viel Liebe fand bei allen Besen - und oft habe ich mich sinnend in Gebanken vertieft, wenn ich fah,

baß sogar Deines Bruders Spiz, der gegen seinen Herrn und gegen mich nie recht zärtlich war, dagegen unbeschreiblich freudig um dieses Menschen Knie sprang, sobald er in die Stude trat. Aber er war von einem ganz liebenden, kindlichen Wesen, ein natürlicher Freund aller Geschöpfe, liebe Wilhelmine, es ist keine Sprache vorhanden, um das Bild dieses Menschen recht treu zu mahlen. —

Ich will daher von seinem Wesen nur noch das gang charakteriftische herausbeben — bas mar seine Uneigen= nütigkeit. - Liebe Wilhelmine! Bift Du mohl ichon recht aufmerksam gewesen auf Dich und auf andere? Weißt Du wohl, mas es heißt, gang uneigennütig fein? weißt Du auch wohl, was es heißt, es immer, und aus ber innersten Seele und mit Freudigkeit es zu sein? -Ach, es ist schwer. — Wenn Du das nicht recht innig fühlst, so widme einmal einen einzigen Tag bem Geschäft, es an Dir und an Anderen zu untersuchen. Sei einmal recht aufmerkfam auf Dich und auf die Dich umgebenden Menschen. Du wirst Dich und sie oft, o sehr oft, wenn auch nur in Kleinigkeiten, in Lagen sehen, wo das eigene Interesse mit fremben ftreitet - bann prüfe einmal bas Betragen, aber besonders den Grund, und oft wirst Du vor Andern oder por Dir selbst erröthen müssen. — Bielleicht hat die Natur Dir jene Rlarheit zu Deinem Glüde versagt, jene traurige Rlarheit, die mir zu jeder Miene den Gedanken, zu jedem Worte den Sinn, zu jeder Handlung den Grund nennt. Sie zeigt mir Alles, mas mich umgiebt, und mich felbst, in seiner ganzen armseligen Blöße, und der farbige Nebel verschwindet und alle die gefällig geworfenen Schleier finken und dem-Herzen ekelt zulett vor dieser Nacktheit. — D glücklich bist Du, wenn Du das nicht verstehst. Aber glaube

mir, es ift fehr ichmer immer gang uneigennütig gu fein.

Und diese schwerste von allen Tugenden, o nie hat ihr Beiligenschein diefen Menschen verlaffen, so lange ich ihn kannte, auch nicht auf einen Augenblick. Immer von seiner liebenden Seele geführt, mahlte er in jedem ftreitenden Falle nie fein eigenes, immer bas frembe Intereffe; und bas that er nicht nur in wichtigen Lagen, nicht nur in solchen Lagen, wo die Augen der Menschen auf ihn gerichtet waren (benn da zeigt sich freilich mancher durch eine Anstrengung uneigennützig, der es ohne diese Anstrengung nicht ware) auch in den unscheinbarften, unbemertieften Fällen (und bas ift bei Beitem mehr) zeigt sich seine Seele immer von berjelben unbeflecten Uneigennützigeit, felbst in solchen Augenwo wir im gemeinen Leben gern einen kleinen Eigennut verzeihen, und bas immer gang im Stillen, gang anspruchslos, ohne die mindeste Rechnung auf Dank, ja selbst bann, wenn es ohne meine, burch bas Entzuden über biefe nie erblickte Erscheinung immer rege Aufmerksamkeit nicht empfunden und verstanden worden wäre.

Ich kann Dir zu dem Allen Beispiele geben. — Als ich ihm in Pasewall meine Lage eröffnete, besann er sich nicht einen Augenblick, mir nach Wien zu folgen. Er sollte schwester und sie noch inniger an ihm. Ja es ist eine traurige Gewißheit, daß biese plögliche geheimnisvolle Abereise ihres Bruders, und das Gefühl, nun von ihrem einzigen Freunde versassen, zu sein, einzig und allein das arme Weib bewogen hat, einen Gatten sich zu wählen, mit dem sie jest doch nicht recht glücklich ist. — So theuer, Wilhelmine, ward

unser Glück erkauft. Werben wir nicht auch etwas thun müffen, es zu verdienen?

Doch ich tehre zurück. Er — ich brauche ihn boch nicht mehr zu nennen? Er vergaß sein ganzes eigenes Interesse, und folgte mir. Um mir den Verdacht zu ersparen, als sei ich der eigentliche Zweck der Reise, und als hätte ich ihn nur bewegt mir zu folgen, welches meiner Absicht schaden konnte, gab er bei seiner Familie der ganzen Reise den Anstrich, als geschehe sie nur um seinetwillen. Er selbst hat nur ein kleines Capital, von mir wollte er sich die Kosten der Reise nicht vergüten lassen, er opserte 600 Athler. von seinem eigenen Vermögen, mir zu folgen, und uns Beide glücklich zu machen — Du liedst ihn doch auch? —

Aber bas ist boch nicht die Uneigennützigkeit, die ich meine. Es ist wahr, daß ich ihr die ganze glückliche Wendung meines Schicksals verdanke, aber doch ist das nicht die Unseigennützigkeit, die mich entzückt. Das Alles, fühle ich, würde ich für ihn auch gethan haben — aber er hat noch weit mehr gethan, o weit mehr! Es ist ganz unscheindar, und Du wirst vielleicht darüber lächeln, wenn Du es nicht versstehst — aber mich hat es entzückt. Höre!

Wenn wir beibe in den Postwagen stiegen, so nahm er sich immer den Plat, der am Wenigsten bequem war. — Bon dem Stroh, das zuweilen in dem Fußboden lag, nahm er sich nie etwas, wenn es nicht hinreichte, die Füße beider zu erwärmen. — Wenn ich in der Nacht zuweilen schlasend an seine Brust sant, so hielt er mich, ohne selbst zu schlasen. Wenn wir in ein Nachtquartier kamen, so wählte er für sich immer das schlechteste Bett. — Wenn wir zusammen Früchte aßen, blieben immer die schönsten, sastwollsten für mich übrig. —

Wenn man uns in Burgburg Bucher aus ber Lefegefellschaft brachte, so lag\*) er nie in dem zuerst, das mir das liebste war. — Als man uns zum erstenmale bie französischen und beutschen Reitungen brachte, hatte ich, ohne Absicht, zuerst die französischen ergriffen. So oft bie Zeitungen nun wieder tamen gab er mir immer die französischen. Ich merkte das, und nahm mir einmal bie beutschen. Seitbem gab er mir immer die beutschen. — Um die Zeit, in welcher mein Arzt mich besuchte, gieng er immer spakieren. 3ch hatte ihm nie etwas gefagt, aber es mogte schlechtes ober gutes Wetter fein, er verließ das Zimmer und gieng spapieren. — Nie kam er in meine Kammer, auch darum hatte ich ihn nicht gebeten, aber er errieth es, und nie ließ er sich barin sehen. — Ich brannte während der Nacht Licht in meiner Kammer. und der Schein fiel durch die geöffnete Thur gerade auf Rachber habe ich gelegentlich erfahren, daß er fein Bett. viele Nächte beswegen gar nicht geschlafen habe; aber nie hatte er mir es gefagt.

O noch einen Zug werbe ich Dir einst erzählen, aber jett nicht — noch ein Opfer, das ihn nöthigte jede Racht mit dem bloßen übergeworsenen Mantel über den kalten Flur zu gehen, und von dem ich auch nicht das Mindeste ersuhr dis spät nachher. —

Aber Du lächelst wohl über diese Kleinigkeiten? — D Wilhelmine, wie schlecht verstehst Du Dich dann auf die Menschen! Große Opfer sind Kleinigkeiten, die kleinen sind es, die schwer sind; und es war leichter, mir nach Wien zu solgen, leichter, mir 600 Thlr. zu opfern, als mit nie ermüdendem Wohlwollen und mit immer stiller und anspruch

i.

<sup>\*)</sup> So steht (statt: las) im Original.

loser Beeiserung meinen Bortheil mit dem seinigen zu erlaufen und in der unendlichen Mannigfaltigkeit der Lagen sich nie, auch nicht auf einen Augenblick anders zu zeigen, als ganz uneigennützig.

Du glaubst boch wohl nicht von mir, daß ich nur darum dieser Uneigennützigkeit so lebhaft das Wort rede, weil sie gerade meinem Vortheil schmeichelte —? O pfui. Ich gebe Dir darauf kein Wort zur Antwort.

O wenn Du ahnden könntest, warum ich gerade Dir bas Alles schrieb! — Denke einmal an alle bie Abscheulich= feiten, zu welchen ber Eigennut die Menschen treibt - bente Dir einmal die glückliche Welt, wenn jeder seinen eigenen Vortheil gegen ben Vortheil bes Andern vergaße — bente Dir wenigstens die gludliche Che, in welcher diese innige. herrliche Uneigennütigkeit immer herrschend mare. - D Du ahnbest gewiß die Absicht bieser Reilen, die Du barum auch gewiß recht oft burchlesen wirst — nicht, als ob ich Dich für eigennützig hielte, o behüte, fo wenig als mich felbst. Aber in mir selbst finde ich boch nicht ein so reines, so hohes Wohlwollen für den Andern, teine folche innige unausgesette Beeiferung für seinen Bortheil, keine fo gangliche Bergessenheit meines eigenen — und bas ift jett bas hohe Bilb, bas ich mit meiner ganzen Seele mir anzueignen ftrebe. D mögte es auch bas Deinige werben - ja, Wilhelmine. fagte ich nicht, daß unfer Glück theuer erkauft marb? Jest können wir es verdienen. Lag uns dem Beispiel jenes portrefflichsten der Menschen folgen - mein heiligster Bille ift es. Immer und in allen Fällen will ich meines eigenen Bortheils ganz vergessen, wie er, und nicht bloß gegen Dich, auch gegen Andere und wären es auch ganz Frembe ganz uneigennütig fein, wie er. D mache biefen herrlichen Borfat auch zu bem

Deinen. Berachte nur immer Deinen eigenen Vortheil, er sei groß ober klein, gegen jeben Andern, gegen Deine Schwestern, gegen Freunde, gegen Bekannte, gegen Diener, gegen Frembe, gegen Alle.

Was ift ber Genuß eines Vortheils gegen die Entzudung eines freiwilligen Opfers! Auch in bem gering= fügigsten Falle erfülle diese schöne Pflicht, ja geize sogar be= gierig auf Gelegenheit, wo Du sie erfüllen kannst. aber dabei niemals auf Dank, niemals, wie er. Auch wenn Dein stilles bescheibenes Opfer gar nicht verftanden würde, ja felbft bann wenn Du borher mußteft, bag es von Reinem verstanden werden würde, so bringe es dennoch - Du selbst verstehst es, und Dein Selbstgefühl möge Dich belohnen. Berlange aber nie ein Gleiches von den Andern, o niemals. Denn mahre Uneigennütigkeit zeigt sich in dem Talent, sich durch den Gigennut Anderer nie gefrankt zu fühlen, eben fo gut, ja selbst noch besser als in dem Talent, ihm immer zuvor zu kommen. Daher klage den Andern nie um dieser Untugend an. Wenn er Dein freiwilliges Opfer nicht versteht, so schweige und zürne nicht, und wenn er ein Opfervon Dir verlangt, vorausgesett daß es nur möglich ift, so thue es, und er mag es Dir banken, ober nicht, schweige wieder und gurne nicht. - D Wilhelmine! Giebt es etwas, bas Dich mit so hohen Erwartungen in Deine neue Epoche einführen kann, als biese herrlichen Vorsätze? Ich freue mich barauf, daß ich Dich nicht wieder kennen werde, wenn ich Dich wiedersehe. Auch Du sollst besser mit mir zufrieden sein.

Adieu. Dein Geliebter.

# XXI.

Berlin, b. 22. Marg 1801.

Liebe Herzens - Wilhelmine, diese Stunde ift seit unserer Trennung\*) eine von den wenigen, die ich vergnügt nennen kann, ja vielleicht die erfte. — Nach vielen unruhigen Tagen kam ich heute von einer Fußreise aus Potsbam zurud. Als ich zu Carln in bas Zimmer trat, fragte ich nach Briefen von Dir, und als er mir den Deinigen gab, brach ich ihn nicht gang ohne Beforgniß auf, indem ich fürchtete, er mögte voll Rlagen und Scheltwörter über mein langes Stillschweigen Aber Du haft mir einen Brief geschrieben, ben ich in aller Sinsicht fast ben liebsten nennen mögte. — Es war mir fast als mußte ich stolz barauf fein; benn, fagte ich zu mir felbst, wenn 23.'s Gefühl sich so verfeinert, ihr Berftanb sich so berichtigt, ihre Sprache sich so veredelt hat, mas ift baran — — wem hat sie es zu — — konnte mir den Genug nicht verweigern, den Brief, sobald ich ihn gelesen hatte, Carln zu überreichen, welches ich noch nie gethan habe. - Ich tuffe bie Sand, die ihn ichrieb, und das Gerz, das ihn dictirte. Fahre fo fort, nach bem Breise zu ringen, mein Bestreben soll es sein, ihn so beneibenswürdig zu machen, als möglich. Du sollst einst

<sup>\*)</sup> Wie ce scheint, war Kleist in der Zwischenzeit in Frankfurt a. D. gewesen.

einen Mann an Deine Bruft bruden, ben eble Menschen ehren, und wenn jemals in Deinem Herzen sich eine Sehnfucht nach etwas regt, bas ich Dir nicht leiste, so ist mein Biel verfehlt, so wie das Deinige, wenn Du nicht immer dieses Bestreben wach in mir erhältst. Ja. Wilhelmine. meine Liebe ift gang in Deiner Gewalt. Schmerzhaft wurde es mir fein, wenn ich Dir jemals aus bloßer Pflicht treu fein mußte. Gern mögte ich meine Treue immer nur ber Neigung verbanken. Ich bin nicht flatterhaft, nicht leicht= finnig, nicht jede Schurze reizt mich und ich verachte ben Reichthum; wenn ich boch jemals mein Berg Dir entzöge, Dir felbst, nicht mir, murbest Du bie Schuld zuzuschreiben haben. Denn so wie meine Liebe Dein Werk, nicht bas meinige war, so ist auch die Erhaltung berselben nur Dein Werk. nicht bas meinige. Meine Sorge ift nichts als Deine Gegenliebe, fur meine eigene Neigung ju Dir tann ich nichts thun, gar nichts. Du aber Alles. Dich zu lieben wenn ich Dich nicht liebenswürdig fande, bas ware mir bas Unmögliche. Die Sand könnte ich Dir geben, und so mein Wort erfüllen, aber bas herz nicht - benn Du weißt, bag es bas feltene Eigenthum ift, welches man sich nur rauben lassen barf, wenn es Zinsen tragen soll. Also sorge nie, daß ich gleich= gültig gegen Dich werben mögte, sorge nur, daß Du mich nicht gleichgültig gegen Dich machft.

Sei ruhig, so lange Du in Deinem Innersten fühlst, baß Du meiner Liebe werth bist, und wenn Du an jedem Abend nach einem heiter verslossenen Tage in Deinem Tage-buche die Summe Deiner Handlungen ziehest, und nach dem Abzuge ein Rest bleibt für die guten, und ein stilles, süßes, mächtig-schwellendes Gefühl Dir sagt, daß Du eine Stuse höher getreten bist als gestern, so — so lege Dich ruhig

auf Dein Lager, und benke mit Zuversicht an mich, der vieleleicht in demselben Angenblicke mit derselben Zuversicht an Dich denkt, und **hoffe** — nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt — auf besser Augenblicke, als die schönsten in der Berzgangenheit — — auf besser noch? — Ich sehe das Bild, und die Nadeln, und Bossens Luise und die Gartenlaube und die mondhellen Nächte, — und doch — Still! — "Wer rief?" — Wir wars, als drücktest Du mir den Mund mit Küssen zu.

Ich wollte nun auf Deinen Brief Punct vor Punct. antworten, und laß ihn darum zum zweitenmale durch (immer noch mit berselben Freude). — Aber Du hast diesmal in jede Beile ein besonderes Interesse gelegt, und jede verdiente einen eigenen Bogen zur Antwort. Ich kann aber nur einen Gedanken herausheben, den, der mir der liebste ist. Ueber die anderen muß ich kurz wegeilen.

Fahre fort, bem schönen Beispiel zu folgen, das Dir die Blume an Deinem Fenster giebt! So oft Du auf ein diner oder souper oder Ball gehest, kehre sie um, und wenn sie bei Deiner Rückehr doch wieder den Kelch der Sonne entgegenneigt, so laß Dich nicht von ihr beschämen, und thue ein Gleiches.

Ich wünsche Dir aus meinem Herzen Glück zu Deinem weiblichen Brokes. Nicht leicht wurde ich in diese Bergleichung einstimmen, aber diese muß ich doch billigen. Mir selbst hat das Mädchen sehr gefallen. Du hast mir ein paar unbeschreiblich rührende Züge von ihr aufgezeichnet, und wenngleich das Wesen, dem sie eigen sind sehr viel werth ist, so ist doch auch das Wesen, das sie verstand etwas werth. Denn immer ist es ein Zeichen der eigenen Bor-

trefflichkeit, wenn die Seele auch aus den unscheinbarften Bügen Anderer das Schöne herauszusinden weiß.

Es hätte sich nicht leicht ein Umstand erreignen können, der im Stande wäre, Dich so schnell auf eine höhere Stufe zu führen, als Deine Neigung für Rousseau. Ich sinde in Deinem ganzen Briese schon etwas von seinem Geiste — das zweite Geschenk, das ich Dir von heute an gerechnet, machen werde, wird das Geschenk von Rousseaus sämmtlichen Berken sein. Ich werde Dir dann auch die Ordnung Deiner Lesung bezeichnen — für jetzt laß Dich nicht stören, den Emil ganz zu beendigen. —

Ich komme jett zu dem Gedanken aus Deinem Briefe, ber mir in meiner Stimmung der theuerste sein mußte, und der meiner verwundeten Seele fast so wohl thut, wie Balssam einer körperlichen Bunde.

Du schreibst: "Wie sieht es aus in Deinem Innern? Du würdest mir viele Freude machen, wenn Du mir etwas mehr bavon mittheiltest, als bisher; glaube mir, ich kann leicht fassen, was Du mir sagst, und ich mögte gern Deine Hauptgebanken mit Dir theilen."

Liebe Wilhelmine, ich erkenne an diesen fünf Zeilen mehr als an irgend etwas, daß Du wahrhaft meine Freundin bist. Nur unsere äußern Schicksale interessiren die Menschen, die inneren nur den Freund. Unsere äußere Lage kann ganz ruhig sein, indessen unser Innerstes ganz bewegt ist. — Ach, ich kann Dir nicht beschreiben, wie wohl es mir thut, einsmal jemandem, der mich versteht, mein Innerstes zu öffnen. Eine ängstliche Bangigkeit ergreift mich immer, wenn ich unter Menschen din, die alle von dem Grundsatze ausgehen, daß man ein Narr sei, wenn man ohne Vermögen jedes

Amt ausschlägt. Du wirst nicht so hart über mich urtheilen — nicht wahr?

Ja, allerdings breht sich mein Wesen jetzt um einen Hauptgedanken, der mein Innerstes ergriffen hat, er hat eine tiese, erschütternde Wirkung auf mich hervorgedracht. — Ich weiß nur nicht, wie ich das, was seit 3 Wochen durch meine Seele flog, auf diesem Blatte zusammenpressen soll. Aber Du sagst ja, Du kannst mich sassen — also darf ich mich schon etwas kürzer sassen. Ich werde Dir den Ursprung und den ganzen Umsang dieses Gedankens nebst allen seinen Folgerungen einst, wenn Du es wünscheft, weitläufiger mitztheilen. Also jetzt nur soviel.

Ich hatte schon als Knabe, (mich dünkt am Rhein durch eine Schrift von Wieland) mir den Gedanken angeeignet, daß die Vervollkommnung, der Zweck der Schöpfung wäre. Ich glaubte, daß wir einst nach dem Tode von der Stuse der Vervollkommnung, die wir auf diesem Sterne erreichten, auf einem andern weiter fortschreiten würden, und daß wir den Schatz von Wahrheiten, den wir hier sammelten, auch dort einst brauchen könnten. Aus diesen Gedanken bildete sich so nach und nach eine eigene Religion, und das Bestreben, nie auf einen Augenblick hienieden still zu stehen, und immer unaushörlich einem höhern Grad von Bildung entzgegenzuschreiten, ward bald das einzige Princip meiner Thätigskeit. Vildung schien mir das einzige Jiel, das des Bestrebens, Wahrheit der einzige Reichthum, der des Besitzeb würdig ist.

Ich weiß nicht, liebe Wilhelmine, ob Du biese zwei Gebanken: Wahrheit und Bilbung, mit einer solchen Heiligkeit benken kannst, als ich. — Das freilich würde boch nöthig sein, wenn Du ben Verfolg bieser Geschichte meiner

Seele verstehen millft. Mir waren sie so heilig, daß ich biesen beiben Zwecken, Wahrheit zu sammeln und Bildung mir zu erwerben, die kostbarsten Opfer brachte — Du kennst sie. — Doch ich muß mich kurz fassen.

Vor Kurzem ward ich mit ber neuen sogenannten Kantischen Philosophie befannt — und Dir muß ich jetzt daraus einen Gedanken mittheilen, indem ich nicht fürchten darf, daß er Dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird, als mich. Auch kennst Du das Ganze nicht hinlänglich, um sein Interesse vollständig zu begreifen. Ich will indessen so beutlich sprechen, als möglich.

Wenn alle Menschen statt ber Augen grüne Glöser hätten, so würden sie urtheilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün — und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzuthut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrbeit nennen, Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist das letzte, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr — und alles Bestreben, ein Eigenthum sich zu erwerben, das uns auch in das Grad. solgt, sit vergeblich.

Ach Wilhelmine, wenn die Spitze dieses Gedankens Dein Herz nicht trifft, so lache nicht über einen Andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken, und ich habe nun keines mehr.

Seit diese Ueberzeugung, nämlich, daß hienieden teine Wahrheit zu finden ift, vor meine Seele trat, habe ich nicht wieder ein Buch angerührt. Ich bin unthätig in meinem Zimmer umhergegangen, ich habe mich an das offene Fenster

gesetzt, ich bin hinausgelausen ins Freie, eine innerliche 11n=
ruhe trieb mich zuletzt in Tabagien und Caffeehäuser, ich
habe Schauspiele und Concerte besucht, um mich zu zerstreuen,
ich habe sogar, um mich zu betäuben, eine Thorheit begangen,
bie Dir Carl lieber erzählen mag, als ich; und bennoch war
ber einzige Gebanke, ben meine Seele in diesem äußeren
Tumulte mit glühender Angst bearbeitete, immer nur dieser:
bein einziges, dein höchstes Biel ist gesunken.

An einem Morgen wollte ich mich zur Arbeit zwingen, aber ein innerlicher Etel überwältigte meinen Willen. Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, an Deinem Halse zu weinen, ober wenigstens einen Freund an die Brust zu drücken. Ich sief, so schlecht das Wetter auch war, nach Potsdam, ganz durchnäßt kam ich dort an, drückte Leopold, Gleißberg, Rühl ans Herz, und mir ward wohler. —

Rühl verstand mich am besten. Ließ' doch, sagte er mir, den Kettenträger, (ein Roman)\*). Es herrscht in diesem Buche eine sanste, freundliche Philosophie, die Dich gewiß aussöhnen wird mit Allem, worüber Du zürnst. Es ist wahr, er selbst hatte aus diesem Buche einige Gedanken geschöpft, die ihn sichtbar ruhiger und weiser gemacht hatten. Ich saste den Muth, diesen Koman zu lesen.

Die Rebe war von Dingen, die meine Seele längst schon selbst bearbeitet hatte. Was darin gesagt ward, war von mir schon längst im Boraus niedergelegt. Ich sing schon an unruhig zu blättern, als der Verfasser nun von ganz fremdartigen, politischen Händeln weitläusig zu raisoniren ansing. — Und das soll die Nahrung sein für meinen glühenden Durst? — Ich legte still und beklommen das

<sup>\*)</sup> Der Roman ift mir nicht bekannt.

Buch auf den Tisch, ich brückte mein Haupt auf das Kissen bes Sopha, eine unaussprechliche Leere erfüllte mein Inneres auch das letzte Mittel, mich zu heben, war fehlgeschlagen. — Bas sollst Du nun thun? rief ich. Nach Berlin zurücktehren ohne Entschluß? Ach, es ist der schmerzlichste Zustand ganz ohne ein Ziel zu sein, nach dem unser Inneres froh beschäftigt, fortschreitet — und das war ich jetzt. — Du wirst mich doch nicht falsch verstehen, Wilhelmine? — Ich fürchte es nicht. In dieser Angst siel mir ein Gedanke ein.

Liebe Wilhelmine, laß mich reisen! Arbeiten kann ich nicht, bas ift nicht möglich, ich weiß nicht zu welchem Zwecke. 36 mußte, wenn ich zu Sause bliebe, die Bande in den Schoß legen, und benten. So will ich lieber spazieren geben Die Bewegung auf ber Reise wird mir zuund denken. träglicher sein, als bicfes Brüten auf einem Flede. eine Berirrung, fo läßt fie fich vergüten, und schütt mich vor einer andern, die vielleicht unwiderruflich mare. Sobald ich einen Bedanken ersonnen habe, ber mich troftet, sobalb ich einen Amed gefaßt habe, nach bem ich wieder streben tann, so tehre ich um, ich schwöre es Dir. Mein Bilb schide ich Dir, und Deines nehme ich mit mir. Willst Du es mir unter diesen Bedingungen erlauben? Antworte bald darauf Deinem treuen Freunde Beinrich.

R. S. Heute schreibe ich Ulriken, daß ich wahrscheinlich, wenn Du es mir erlaubst, nach Frankreich reisen würde. Ich habe ihr versprochen, nicht das Baterland zu verlaffen, ohne es ihr vorher zu sagen. Will sie mitreisen, so muß ich es mir gefallen lassen. Ich zweisle aber, daß sie die Bedingungen annehmen wird. Denn ich kehre um, sobald ich weiß, was ich thun soll. Sei ruhig. Es muß etwas Gutes aus diesem inneren Kampse hervorgehen.

### XXII.

Berlin ben 28. Mära 1801.

Liebes Mädchen, ich antworte Dir, nach Deinem Bunsche sogleich auf Deinen Brief, ob ich gleich voraussehe, daß biese Antwort nicht lang werden kann, indem ich schon in einer Stunde zu dem Maler gehen und dann Leopold und ein Paar Freunde empfangen muß, die heute aus Potsdam hier ankommen werden, um mich vor meiner Abreise noch einmal zu sehen.

Liebe Wilhelmine, ich ehre Dein Herz und Deine Bemühung, mich zu beobachten, und die Rühnheit, mit welcher Du Dich einer eignen Meinung nicht schämst, wenn fie auch einem berühmten System widerspräche. — Aber ber Frrthum liegt nicht im Bergen, er liegt im Berftande und nur ber Verstand kann ihn heben. Ich habe mich unbeschreiblich über ben Aufwand von Scharffinn gefreut, ben Du bei bem Gegenstande der Kriftalllinse anwendest; ich habe Dich beffer verstanden, als Du Dich selbst ausbrückft, und Alles, mas Du barüber saast, ist mahr. Aber ich habe mich nur bes Auges in meinem Briefe als eines erklärenden Beifpiels bedient, weil ich Dir selbst die trodene Sprache der Philosophie nicht vortragen konnte. Alles, was Du mir nun bagegen einwendest, tann mahr fein, ohne dag ber Zweifel gehoben würde - liebe Wilhelmine, ich bin burch mich felbst in einen Frrthum gefallen, ich kann mich auch nur burch mich felbst wieder heben. Diese Berirrung, wenn es eine ift, wird unfrer Liebe nicht ben Sturg broben, sei gang ruhig. Wenn ich ewig in biesem räthselhaften Zustand bleiben mußte, mit einem innerlich heftigem Trieb zur Thätigkeit, und boch ohne Ziel - ja bann freilich, bann mare ich ewig unglücklich, und felbst Deine Liebe konnte mich bann nur zerftreuen nicht mit Bewußtsein beglücken. Aber ich werbe bas Wort. welches bas Räthsel löft, schon finden, sei bavon überzeugt nur ruhig tann ich jett nicht fein, in ber Stube barf ich nicht barüber brüten, ohne vor den Folgen zu erschrecken. Im Freien werbe ich freier benten konnen. Sier in Berlin finde ich nichts, was mich auch nur auf Augenblicke erfreuen könnte. In der Natur wird es besser sein. Auch werde ich mich unter Fremden wohler befinden, als unter Gin= heimischen, die mich für verrückt halten, wenn ich es wage, mein Innerftes zu zeigen. Lebe wohl. Diefer Zettel gilt für keinen Bricf. Bald, wenn ich Antwort von Ulrike habe, schreibe ich Dir wieder. Bleibe mir so treu, wie ich Dir bleiben merbe. S. R.

## XXIII.

Berlin, b. 9. Aprill 1801.

Liebe Wilhelmine! Meine theure, meine einzige Freundinn! Ich nehme Abschieb von Dir! — Ach, mir ift es, als wäre es auf ewig! Ich habe mich wie ein spielendes Kind auf die Mitte der See gewagt, es erheben sich heftige Winde, gefährlich schaufelt das Fahrzeug über den Wellen, das Getöse übertönt alle Besinnung, ich kenne nicht einmal die Himmelsgegend, nach welcher ich steuern soll, und mir flüstert eine Ahndung zu, daß mir mein Untergang bevorsteht. — Ach ich weiß es, diese Zeilen sind nicht dazu gemacht, Dir den Abschied zu erleichtern. Aber willst Du nicht mitempsinden, wenn ich seide? D gewiß! Wärst Du sonst meine Freundinn?

Ich will Dir erzählen, wie in biefen Tagen bas Schickfal mit mir gespielt hat.

Du kennst die erste Veranlassung zu meiner bevorsstehenden Reise. Es war im Grunde nichts, als ein innerslicher Ekel vor aller wissenschaftlichen Arbeit. Ich wollte nur nicht müßig die Hände in den Schooß legen und brüten, sondern mir lieber unter der Bewegung einer Fußreise ein neues Ziel suchen, da ich das alte verloren hatte, und zurückschren, sodald ich es gefunden hätte. Die ganze Idee der Reise war also eigentlich nichts, als ein großer Spaziergang. Ich hatte aber Ulriken versprochen, nicht über die Grenzen

bes Baterlandes zu reisen, ohne fie mitzunehmen. Зď fündiate ihr baber meinen Entschluß an. Als ich bies aber that, hoffte ich zum Theil, daß fie ihn wegen der großen Schnelligkeit und ber außerorbentlichen Roften nicht annehmen würde, theils fürchtete ich auch nicht, daß, wenn sie ihn annähme, dieser Umstand die eigentliche Absicht meiner Reise Doch höre, wie bas blinde Verhängniß verändern könnte. mit mir spielt. Ich erfundigte mich bei verschiedenen Männern, ob ich Baffe zur Reise haben mußte. Sie fagten mir, daß wenn ich allein auf der Bost reisete, ich mit meiner Studenten-Matritel wohl durchkommen würde; in Gefellschaft meiner Schwester aber und eines Bedienten mußte ich durchaus einen Bag haben, weil sonst die Reise eines Studenten mit seiner unberheiratheten Schwester gewiß auffallen würde, wie ich selbst fürchte. Bässe waren aber nicht anders zu bekommen, als bei dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herkn v. Albensleben, und auch bei diesem nicht anders, als wenn man einen hinreichenden Zwed zur Reise angeben kann. Belden 3med follte ich aber angeben? Den mahren? Ronnte ich bas? Ginen falfchen? Durfte ich bas? — ich wußte nun gar nicht, was ich thun follte. Ich war schon im Begriff, Mriten die ganze Reise abzuschreiben, als ich einen Brief bekam, daß fie in 3 Tagen hier schon eintreffen wurde. Bielleicht, dachte ich nun, läßt sie sich mit einer kleineren Reise begnügen, und war schon halb und halb willens, ihr dies vorzuschlagen; aber Carl hatte schon an so viele Leute so viel von meiner Reise nach Baris erzählt, und ich selbst war damit nicht ganz verschwiegen gewesen, so daß nun die Leute schon anfingen, mir Auftrage zu geben - follte fich nun mein Entichluß auf einmal wie ein Wetterhahn breben? — Ach,

Wilhelmine, wir bunten uns frei, und ber Aufall führt uns allgewaltig an taufend feingesponnenen Fäben fort. mußte also nun reisen, ich mochte wollen ober nicht, und zwar nach Baris, ich mochte wollen ober nicht. Ich erzählte Carln biefe ganze feltsame Beränderung meiner Lage, er tröftete mich und fagte, ich mögte mich jest nur in bie Berhältniffe fügen, er hoffte, es würde vielleicht recht gut werben und beffer, als ich es glaubte. Denn bas ift fein Glaube, baß, wenn uns bas Schickfal einen Strich burch bie Rechnung macht, bies gerabe oft zu unferm Beften ausfalle. hoffen -? - Ich mußte also nun auch Baffe forbern. Aber welchen 3med follte ich angeben? Ach, meine liebe Freundin, kann man nicht in Lagen kommen, wo man selbst mit bem beften Willen boch etwas thun muß, mas nicht gang recht ift? Wenn ich nicht reisete, hatte ich ba nicht Ulrike angeführt? Und wenn ich reisete und also Bässe haben mußte, mußte ich da nicht etwas Unwahres zum Awecke angeben? - Ich gab also benjenigen 3med an, ber wenigstens nicht ganz unwahr ift, nämlich auf ber Reise zu lernen, (welches eigentlich in meinem Sinne gang mahr ift) wie ich mich ausbrückte: ober in Paris zu ftubieren, und zwar Mathematif und Naturwiffenschaft, - - Ach, Wilhelmine, ich ftudieren? In dieser Stimmung? - - Doch es mußte so sein. Der Minister, und alle Brofessoren und alle Befannten munichen mir Glud - am hofe wird es ohne Zweifel befannt - foll ich nun gurudtehren über ben Rhein, so wie ich hinüberging? Sabe ich nicht felbst bie Erwartung der Menschen gereizt? Werbe ich nun nicht in Baris im Ernfte etwas lernen müffen? Ach, Wilhelmine, in meiner Seele giehen Gebanten durcheinander, wie Wolfen im Ungewitter. Ich weiß nicht, was ich thun und laffen

foll - Alles, mas die Menschen von meinem Verftande erwarten, ich fann es nicht leisten. Die Mathematiker glauben. ich werbe bort Mathematik studieren, die Chemiker, ich werde von Paris große chemische Renntnisse zurüchringen - und boch wollte ich eigentlich nichts, als allem Wiffen entfliehen. Ja ich habe mir sogar Abressen an französische Gelehrte muffen mitgeben laffen, und so komme ich benn wieder in jenen Kreis von kalten, trocknen, einseitigen Menschen, in beren Gesellschaft ich mich nie wohl befand. — Ach liebe Freundin, ehemals bachte ich mit fo großer Entzückung an eine Reise — jett nicht. Ich versprach mir sonst so viel bavon — jetzt nicht. Ich ahnde nichts autes. — Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, Dich noch einmal zu feben, und war schon im Begriff, Dir selbst zu Fuße bas Bild ju bringen. Aber immer ein neues Berhältniß und wieder ein neues machte es mir unmöglich. Ra, hatte mir Carl sein Pferd gegeben, ich hätte Dich doch noch einmal umarmt; aber er wollte und konnte auch nicht.

Und so lebe benn wohl! — Ach Wilhelmine, schenkte mir ber Himmel ein grünes Haus, ich gäbe alle Reisen, und alle Wissenschaft, und allen Ehrgeiz auf immer auf! Tenn nichts als Schmerzen gewährt mir dieses ewig bewegte Herz, das wie ein Planet unaushörlich in seiner Bahn zur Rechten und zur Linken wankt, und von ganzer Seele sehne ich mich, wonach die ganze Schöpfung und alle immer langsamer und langsamer rollenden Weltkörper streben, nach Ruhe!

Liebe Wilhelmine, Deine Eltern werben die Köpfe shütteln, Ahlemann wird besorgt sein, die Mädchen werden stüftern — wirst Du irgend Jemandem jemals mehr Glauben beimessen, als mir? O dann, dann wärest Du

meiner nicht werth! Denn diesen ganzen innerlichen Kampf, ber eigentlich unsere Liebe gar nichts angeht, hat unaufhörlich der Wunsch, einst in Deinen Armen davon auszuruhen, unterbrochen; und hell und lebendig ist in mir das Bewußtsein, daß ich schnell lieber den Tod wählen mögte, als durch das ganze Leben das Gefühl, Dich betrogen zu haben, herum zu schlepven.

Ich werde Dir oft schreiben. Aber es mögen Briefe ausbleiben, so lange sie wollen, Du wirst immer überzeugt sein, daß ich alle Abende und alle Morgen, wenn nicht öfter an Dich bente. Dasselbe werde ich von Dir glauben. Also niemals Mißtrauen, oder Bangigkeit. Vertrauen auf uns, Einigkeit unter uns!

Und nun noch ein Paar Aufträge. Beifolgendes Bild tonnte ich wegen Mangel an Geld, das ich sehr nöthig brauche, nicht einfassen lassen. Thue Du es auf meine Kosten. Einst ersetze ich sie Dir. Mögtest Du es ähnlicher sinden, als ich. Es liegt etwas Spöttisches darin, das mir nicht gefällt, ich wollte, er hätte mich ehrlicher gemalt — Dir zu gefallen, habe ich sleißig während des Malens geslächelt, und so wenig ich auch dazu gestimmt war, so gelang es mir doch, wenn ich an Dich dachte. Du hast mir so oft mit der Hand die Aunzeln von der Stirn gestrichen, darum habe in dem Gemälde, wo es nicht möglich war, dafür gesorgt, daß es auch nicht nöthig war. So, ich meine, so freundsich werde ich immer aussehen, wenn, wenn — o Gott! Wenn? Küsse das Bild auf die Stirn, da küsse ich es jetzt auch.

Der zweite Auftrag ist dieser, mir anzukündigen, ob ich Dir 73 Rth., oder etwas weniger schuldig bin. Carl meint, ich hätte Dir schon etwas bezahlt, aber ich weiß von nichts. Schreibe mir dies, ob ich das Gelb der Randow, oder Carl geben oder Dir felbst überschicken soll.

Und nun lebewohl. — Wenn Du mir gleich antwortest, so trifft mich Dein Brief noch in Berlin. Dann werde ich Dir zwar nicht mehr von hier, aber boch vielleicht schon von Botsbam schreiben.

Lebe wohl — Grüße Alles, wenigstens Louise, ber Du alle meine Briefe zeigen kannst. Mache, wenn Du willst, überhaupt gar kein Geheimniß mehr aus unserer Liebe, trage das Bild öffentlich, ich selbst habe es hier bei Clausius, der Glogern\*), Ulrike c. gezeigt, und Alle wissen, für wen es bestimmt war. Nenne mich Deinen Geliebten, denn ich bin es — und lebe wohl, lebe wohl, — lebe wohl. — Beshalte mich lieb in Deinem innersten Herzen, bleibe treu, traue fest auf mich — lebe wohl — lebe wohl. —

(Schicke mir doch das Bild-Futeral sogleich zurück, denn es gehört zu Deinem Bilbe.)

<sup>\*)</sup> Das Wort ift nicht beutlich geschrieben; ich lefe: Glogern.

## XXIV.

Berlin, b. 24. April 1801.

Liebe Freundin, die Baar Zeilen, die Du mir geichrieben haft, athmen zugleich so viel Wehmuth und Würde. baß felbst Dein Anblick mich kaum weniger hatte rühren können. Wenn ich mir Dich bente, wie Du in Deinem Zimmer sitzest, mein Bild vor Dir, das Haupt auf die Arme gedrückt, bie Augen voll Thränen — ach, Wilhelmine, bann kommt dieser Gebanke noch zu meinem eignen Rummer, ihn zu verdoppeln. Dir hat die Liebe wenig von ihren Freuden, doch viel von ihrem Rummer zugetheilt, und Dir ichon zwei Trennungen zugemessen, beren jebe gleich gefährlich war. Du hätteft ein fo ruhiges Schickfal verdient, warum mußte ber himmel Dein Loos an einen Jungling knupfen, ben feine feltsam= gespannte Seele ewig unruhig bewegt? Ach. Wilhelmine. Du bist so vielen Gludes murbig, ich bin Dir schuldig, Du haft mir durch so vielen Edelmuth die Schuld auferlegt warum tann ich fie nicht bezahlen? Warum tann ich Dir nichts geben zum Lohne, als Thränen? - D Gott gebe mir nur die Möglichkeit, diese Thranen einft wieder mit Freuden verguten gu fonnen! - Liebe, theure Freundin, ich fordere nicht von Dir, daß Du mir den Rummer verheimlichst, wenn Du ihn fühlft, so wie ich selber immer bas füßeste Recht ber Freundschaft, nämlich bas schwere Berg auszuschütten, übe; aber lag uns beibe uns bemuben, fo

ruhig und so heiter unter ben Gewitterwollen zu stehen, als es nur immer möglich ist. Berzeihe mir diese Reise — ja verzeihen, ich habe mich nicht in dem Ausdrucke vergriffen, denn ich fühle nun selbst, daß die erste Beranlassung dazu wohl nichts, als eine Uebertreibung war.

Lies boch meine Briefe von biefer Zeit an noch einmal burch und frage Carln recht über mich aus. — Mir ist diese Beriode in meinem Leben und bieses gewaltsame Fortziehen der Berhältnisse zu einer Sandlung, mit deren Bebanken man sich bloß zu spielen erlaubt hatte, äußerst merkwürdig. — Aber nun ift es unabanderlich geschehen und ich muß reisen. — Ach Wilhelmine, wie hatte sich mir noch vor brei Jahren die Bruft gehoben unter der Vorempfindung einer folden Reise! Und jest -! Ach Gott weiß, bag mir das Herz blutet! Frage nur Carln, der mich alle Augen= blicke einmal fragt: mas feufzest Du benn? - Aber nun will ich boch so viel Nuten ziehen aus biefer Reise, wie ich fann, und auch in Paris etwas lernen, wenn es mir möglich fein wird. Bielleicht geht boch noch etwas Gutes aus biefer verwickelten Begebenheit meines Lebens hervor - liebe Wilhelmine, foll ich Dir fagen, daß ich es fast hoffe? Ach. ich sehne mich unaussprechlich nach Rube! Alles ift bunkel in meiner Zukunft, ich weiß nicht was ich wünschen und hoffen und fürchten foll, ich fühle, daß mich weder die Ehre. noch ber Reichthum, noch felbst die Wiffenschaften allein gang befriedigen können; nur ein einziger Munich ist mir gang beutlich, Du bift es, Wilhelmine. - D Gott, wenn mir einst das bescheidene Loos fallen sollte, das ich begehre, ein Beib, ein eigenes haus und Freiheit - o bann mare es nicht zu theuer erkauft mit allen Thränen die ich, und mit allen, die Du vergießest, benn mit Entzücken wollte ich fie

Ra, lag uns hoffen. — Bas ich begehre, Dir vergüten. genießen Millionen, ber himmel gewährt Buniche gern, die in seinen 3med eingreifen, warum sollte er gerade uns beide von seiner Gute ausschließen? Also Hoffnung und Bertrauen auf den Himmel und auf uns! Ich will mich bemüben, die ganze unfelige Spitfündigkeit zu vergessen, die Schuld an dieser innern Verwirrung ift. Bielleicht giebt es bann boch Augenblicke auf dieser Reise, in welchen ich vergnügt bin. D mögten sie auch Dir werben! Kahre nur fort. Dich immer auszubilben, ich mußte unfinnig fein, mit ben Füßen von mir zu ftogen, mas sich zu meinem eigenen Genuß von Tage zu Tage veredelt. Gewinne Deinen Rousseau fo lieb, wie es Dir immer möglich ift, auf biefen Nebenbuhler werbe ich nie zürnen. Ich werbe Dir oft schreiben, bas nächste mal von Dregden, etwa in 8 Tagen. Dahin schreibe mir, aber gleich, und scheue Dich nicht, mit eigner Sand die Abresse zu schreiben, unsere Liebe foll fein Geheimniß mehr fein. Den 28. April treffe ich ohngefähr in Leipzig ein, da kannst Du an Minna Clausius schreiben, die mit ihrem Bater bort gur Messe ift, und wieder einen Brief einlegen. Wohin Du auf ber ganzen Reise schreibst, mußt Du aber immer den Brief bezeich nen, felbst abzuholen (in Frankreich französisch). — Und nun Die 73 Rth., worauf Du vergessen hast, mir zu schreiben, habe ich Carln gegeben in der Meinung, daß es Dir so recht sein wird. Abieu, abieu, sei mein ftartes Mädchen. Beinrich R.

5 31

## XXV.

Dregben, b. 4. Mai 1801.

Liebe Wilhelmine, heute lag ich auf ber Brühlschen Terraffe, ich hatte ein Buch mitgenommen, darin zu lesen, aber ich war zerstreut und legte es weg. Ich blickte von bem hohen Ufer herab über das herrliche Elbthal, es lag ba wie ein Gemälbe von Claude Lorrain unter meinen Fußen - es schien mir wie eine Landschaft auf einen Teppich gestickt, grune Fluren, Dorfer, ein breiter Strom, ber sich schnell wendet, Dregden zu tüffen und, hat er es geküßt, schnell wieder flieht — und der prächtige Kranz von Bergen, der den Teppich wie eine Arabeskenborde umschließt - und der reine blaue italienische Himmel. der über die ganze Gegend schwebt. — Mich bunkte, als schmedte fuß bie Luft, holde Gerüche ftreuten mir die Fruchtbäume zu, und überall Knospen und Blüthen, die ganze Natur fah aus wie ein fünfzehniähriges Mädchen. — Ach, Wilhelmine, ich hatte eine unaussprechliche Sehnsucht, nur einen Tropfen von Freude zu empfangen, es schien ein ganzes Meer davon über bie Schöpfung ausgegoffen, nur ich allein ging leer aus. -Ich wünschte mir nur so viel Heiterkeit, und auch diese nur auf eine so kurze Zeit als nöthig ware, Dir einen heitern, furzen Brief zu schreiben. Aber der Himmel läßt auch meine bescheidensten Wünsche unerfüllt. Ich beschloß auch für diesen Tag noch zu schweigen. — Da sah ich Dich im Beifte, wie

Du täglich auf Nachrichten harrest, täglich sie erwartest und täglich getäuscht wirst, ich bachte mir, wie Du Dich härmst und Dich mit falschen Vorstellungen quälst, vielleicht mich frank glaubst, ober wohl gar — Da stand ich schnell aus, rief Ulriken, die lesend hinter mir saß, zu folgen, ging in mein Zimmer, und sitze nun am Tische, Dir wenigstens zu schreiben, daß ich noch immer lebe und noch immer Dich liebe.

Liebe, theure Freundin, erlaß mir eine weitläufigere Mittheilung, ich kann Dir nichts Frobes ichreiben und ber Rummer ist eine Last, die noch schwerer brudt, wenn mehrere baran tragen. Noch habe ich seit meiner Abreise von Berlin teine mahrhaft vergnügte Stunde genoffen, zerftreut bin ich wohl gewesen, aber nicht vergnügt. - Deine heitersten Augenblide find solche, wo ich mich selbst vergesse - und boch, giebt es Freude, ohne ruhiges Selbstbewuftsein? Ich, Wilhelmine, Du bift gludlich gegen mich, weil Du eine Freundin haft — ich kann Ulriken Alles mittheilen, nur nicht, was mir das Theuerste ist. Du glaubst auch nicht, wie ihr luftiges, zu allem Abentheuerlichen aufgewecktes Wefen gegen mein Bedurfniß absticht. — Ach, konnte ich vier Monate aus meinem Leben zurudnehmen! Abieu, abieu, ich will vergessen, was nicht mehr zu andern ist. — Lebe wohl, mit dem erften froben Augenblick erhältst Du einen recht langen Brief von mir. Bis babin lag mich schweigen - wenn Du fürchtest, daß ich Dich fälter lieben werde, so qualft Du Dich vergeblich. D Gott, wenn mir ein ein ziger Bunfch erfüllt murbe, mich aus diefem Labyrinth zu retten. - Liebe Wilhelmine, schreibe mir boch gleich nach Leipzig. Umstände haben uns verhindert, bereits bort zu sein. Du wirst aber mahrscheinlich einen Brief für mich an Minna Clausius geschickt haben, ben sie nun, ba fie mich nicht in

Leipzig gesprochen hat, wieder nach Berlin zurückgenommen haben wird. Also würde ich jetzt, wenn Du nicht gleich schreibst, keinen Brief von Dir in Leipzig sinden, wo ich ungefähr in 10 Tagen einzutreffen denke. Schreibe also doch gleich, wenn Du kannst und es Dir nicht auch so schweibe wird wie mir — Abieu, grüße Louisen und denke nur ein halb mal so oft an mich, wie ich an Dich denke, und zur bestimmten Zeit. — Du weißt sie doch noch! Vielleicht ershällst Du noch von Dresden aus einen Brief von mir.

Б. **Я**.

## XXVI.

Leipzig b. 21. Mai 1801.

Liebe Wilhelmine, ich bin bei meiner Ankunft in bieser Stadt in einer recht großen Soffnung getäuscht worden. 3ch hatte nämlich Dir, und außer Dir noch Leopold, Rühle, Gleißenberg 2c. 2c. theils schriftlich, theils munblich gesagt, daß fie ihre Briefe an mich nach Leipzig abreffiren mögten, weil ich die Messe hier besuchen wurde. Da ich mich aber in Dregben fo lange aufhielt, daß die Messe mahrend dieser Beit vorüberging, fo murbe ich nun biefen Ummeg über Leipzig nicht gemacht haben, wenn ich nicht gehofft hatte, hier eine ganze Menge von Briefen vorzufinden, besonders ba ich in Dregden keinen einzigen, außer vor 4 Wochen ben Deinigen empfing. Nun aber bente Dir mein Erstaunen, als ich auf der hiesigen Post nicht einen einzigen Brief fand, auch für Ulriken nicht, so daß es fast scheint, als wären wir aus dem Gedächtniß unserer Freunde und Berwandten gang ausgelöscht. — — Liebe Wilhelmine, bin ich es auch aus bem Deinigen? Burnft Du auf mich, weil ich von Dregben aus nur einmal, und nur so wenige Zeilen an Dich schrieb? Willst Du Dich barum mit Gleichem an mir rächen? laß diese Rache fahren. — Wenn Du Dir einbildest, daß Du mir nicht mehr lieb und werth bist, so irrst Du Dich, und wenn Du die Kurze meines einzigen Briefes für ein Beichen bavon hältst. so verstehst Du Dich gang falsch auf

meine Seele. — Sonft, ja sonft war es meine Freude, mir felbst ober Dir mein Berg ju öffnen, und meine Bebanten und Gefühle bem Papier anzuvertrauen; aber bas ift nicht mehr fo. - Ich habe selbst mein eigenes Tagebuch vernachlässigt, weil mich vor allem Schreiben ekelt. waren die Augenblicke, wo ich mich meiner felbst bewußt ward, meine schönsten - jest muß ich sie vermeiben, weil ich mich und meine Lage fast nicht ohne Schaubern benten kann. — Doch nichts in diesem Tone. Auch dieses war ein Grund, warum ich Dir so selten schrieb, weil ich voraussah, daß ich Dir doch nichts von mir schreiben könnte, mas Dir Freude machen wurde. In den letten Tagen meines Aufenthaltes in Dresben hatte ich schon einen Brief an Dich bis zur halfte vollendet, als ich einsah, daß es beffer mar, ihn gang zurückzuhalten, weil er Dir boch nichts als Rummer gewährt haben würde. Ach, warum kann ich dem Wesen, das ich glüdlich machen follte, nichts gewähren, als Thränen? Warum bin ich, wie Tankred, verdammt, bas, was ich liebe, mit jeder Handlung zu verleten? — Doch bavon lag mich ein für allemal schweigen. Das Bewußtsein, Dich burch meine Briefe, statt zu erfreuen, zu betrüben, macht sie mir felbst so verhaßt, daß ich bei biesen letten Zeilen schon halb und halb Willens war, auch biefes Schreiben zu zerreißen. - Doch Eines muß vollendet werden - und ich will Dir barum nur fürzlich bie Geschichte meines Aufenthaltes in Dregben mittheilen, die Dich nicht betrüben wird, wenn ich Dir bloß erzähle, was ich sah und hörte, nicht was ich bachte und empfand.

Ich zweisle, daß ich auf meiner ganzen beborstehenden Reise, selbst Paris nicht ausgenommen, eine Stadt sinden werde, in welcher die Zerstreuung so leicht und angenehm ift, als Dregben. Nichts war fo fähig mich fo gang ohne alte Erinnerung wegzuführen von dem traurigen Felde der Wissenschaft, als die in dieser Stadt gehäuften Werke ber Die Bilbergallerie, die Gipsabguffe, das Antiken-Cabinet, die Rupferstichsammlung, die Kirchen-Musik in ber katholischen Kirche, das Alles waren Gegenstände bei beren Genuß man ben Verstand nicht braucht, die nur allein auf Sinn und Berg mirten. Mir mar so mohl bei biesem erften Eintrit in biefe für mich gang neue Belt voll Schonheit. Täglich habe ich die griechischen Ibeale und die italienischen Meisterstücke besucht, und jedesmal, wenn ich in die Gallerie trat, stundenlang por bem einzigen Raphael diefer Sammlung. por jener Mutter Gottes gestanden, mit dem hohen Ernste, mit ber ftillen Größe, ach Wilhelmine, und mit Umriffen, bie mich zugleich an zwei geliebte Wesen erinnerten. — Wie oft, wenn ich auf meinen Spaziergängen junge Rünftler figen fand, mit bem Bret auf bem Schoß, ben Stift in ber Hand, beschäftigt die schöne Natur zu copiren, o wie oft habe ich diese glücklichen Menschen beneibet welche kein Zweifel um das Wahre, das sich nirgends findet, bekümmert, die nur in bem Schönen leben, bas fich boch zuweilen, wenn auch nur als Ibeal ihnen zeigt. Den Ginen fragte ich einft. ob man, wenn man fonst nicht ohne Talent sei, sich wohl im 24. Jahre noch mit Erfolg ber Runft widmen könnte? antwortete mir, bag Woubermann, einer ber größten Landschafts-Maler, erft im 40. ein Kunftler geworden sei. -Nirgends fand ich mich aber tiefer in meinem Innersten gerührt, als in ber tatholischen Kirche, wo die größte, erhabenste Musik noch zu ben andern Künsten trit, bas Berg gewaltsam zu bewegen. Uch, Wilhelmine, unser Gottesbienft ist teiner. Er spricht nur zu bem talten Berftanbe, aber gu

allen Sinnen ein katholisches Fest. Mitten vor dem Altar. an seinen außersten Stufen, fniete jebesmal, gang ifolirt von ben Andern, ein gemeiner Mensch, bas Haupt auf die höheren Stufen gebudt, betend mit Innbrunft. Ihn quälte kein Bweifel, er glaubt. - Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht mich neben ihn niederzuwerfen, und zu weinen. -Ad, nur einen Tropfen Bergeffenheit und mit Wolluft wurde ich katholisch werben. — Doch davon wollte ich ja aber ichweigen. — Dregben hat eine große, feierliche Lage, in ber Mitte ber umfranzten Elbhöhen, die in einiger Ent= fernung, als ob fie aus Chrfurcht nicht näher zu treten wagten, es umlagern. Der Strom verläßt plöglich sein rechtes Ufer, und wendet fich schnell nach Dregden, seinen Liebling zu fuffen. Bon ber Sohe bes 3mingers tann man seinen Lauf fast bis nach Meißen verfolgen. Er wendet sich bald zu bem rechten, bald zu bem linken Ufer, als würde bie Bahl ihm schwer, und wankt, wie vor Entzücken, und schlängelt sich spielend in tausend Umwegen burch bas freund= liche Thal, als wollte er nicht in bas Meer. — Wir haben von Dreften aus Morizburg, Pillnitz, Tharandt, das Du icon kenuft, und Freiberg besucht. In Freiberg find wir beibe in bas Bergwerk gestiegen. Ich mußte es, bamit ich, wenn man mich fragt: find Sie bort gewesen? boch antworten kann: ja. Ein weiteres Interesse hatte ich jest nicht dabei, so sehr mich die Kenntniß, die man sich hier erwerben tann, auch sonst interessirt hatte. Denn wenn bas Berg ein Bedürfniß hat, so ist es talt gegen Alles, was es nicht befriedigt, und nur mit halbem Ohre habe ich gehört, wie ticf ber Schacht ift, wohin ber Bang ftreicht, wieviel Ausbeute er giebt, u. f. w. - Ich hatte ein Baar Abressen nach Drefiden mit, von benen ich aber nur eine gebraucht und

bie andern verbrannt habe. Denn für ein Berg, bas fich gern jedem Gindrud hingiebt, ift nichts gefährlicher, als Befanntschaften, weil sie durch neue Verhältnisse bas Leben immer noch verwickelter machen, bas ichon verwickelt genug ist. Doch diese Verstandesregel war es eigentlich nicht, die mich bavon abhielt. Ich fand aber in Dreften ein Baar liebe Leute, daß ich über fie alle Anderen vergaß. Denn ob ich gleich Menschen, die ich kennen lerne, leicht lieb gewinne und dann gern unter ihnen bin, so habe ich boch kein Bedürfniß, viele kennen zu lernen. Diese lieben Leute waren zuerft ber Hauptmann von Zanthier, Gouvernerr bei bem jungen Grafen Stollberg und Brinzen von Bleß, ein Mann bem das herz an einer auten Stelle fitt. Er machte uns zuerst mit Dregden bekannt und hat viel zu unserm Bergnügen beigetragen. Außer ihm fanden wir noch in Dregben ein Baar Bermandte, den Lieutn, v. Einsiedel und seine Frau, welche uns auch mit dem weiblichen Theile von Dreften bekannt machte. Unter biesem waren besonders zwei Fräulein v. Schlieben, arm und freundlich und gut, die Gigenschaften die zusammengenommen mit zu dem Rührendsten gehören, bas ich kenne. Wir find gern in ihrer Gesellschaft gewesen und zulett maren die Mädchen auch so gern in ber unfrigen, daß die Eine am Abend bei unferem Abschied aus vollem Herzen weinte. — Von Dreften aus machten wir auch noch eine große Streiferei, nach Töplitz, 8 Meilen, eine herrliche Gegend, besonders von dem nahgelegenen Schlofberge aus, wo das ganze Land ausfieht, wie ein bewegtes Meer von Erde, die Berge wie collossalische Byramiden, in den schönsten Linien geformt, als hätten die Engel im Sande gesvielt. — Von Töplitz fuhren wir tiefer in Böhmen nach Lowositz, bas am füblichen Fuße bes Erzgebirges liegt, ba, wo bie

Elbe hineintrit. Wie eine Jungfrau unter Männern erscheint, so trit sie schlant' und klar unter die Felsen! — Leise mit schüchternem Wanken naht sie sich — das rohe Geschlecht drängt sich, den Weg ihr versperrend, um sie herum, der Glänzenden, Reinen ins Antlitz zu schauen — sie aber, ohne zu harren, windet sich slüchtig erröthend, hindurch. — In Außig ließen wir den Wagen zu Lande sahren, und suhren noch 10 Meilen auf der Elbe nach Dreßden. Ach, Wilhelmine, es war einer von jenen lauen, süßen, halbdämmernden Tagen, die jede Sehnsucht, und alle Wünsche des Herzens ins Leben rusen. —

Es war so still auf der Fläche des Wassers, so ernst mifchen iben hoben, bunkeln Felfenufern, die ber Strom durchschnitt. Einzelne Häuser waren hie und da an ben Felsen gelehnt, wo ein Fischer ober ein Weinbauer sich angesiedelt hatte. Mir schien ihr Loos unbeschreiblich rührend und reizend — bas kleine einsame Hüttchen unter bem ihütenden Felsen, der Strom, der Rühlung und Nahrung zugleich herbeiführt, Freuden, die keine Idhlle mahlen kann, Buniche, die nicht über die Gipfel der umschließenden Berge fliegen — ach, liebe Wilhelmine, ist Dir das nicht auch alles so rührend und reizend wie mir? Rönntest Du bei diesem Glud nicht auch Alles aufgeben, was. jenseits der Ich könnte es - ach, ich sehne mich unau?= iprechlich nach Ruhe. Für die Zukunft leben zu wollen ach, — ist ein Knabentraum, und nur wer für den Augenblid lebt, lebt für die Zukunft. Ja wer erfüllt eigentlich getreuer seine Bestimmung nach bem Willen ber Natur, als ber Hausvater, ber Landmann? Ich malte mir ein ganzes fünftiges Schicksal aus — ach, Wilhelmine, mit Freuden wollte ich um diefes Glück allen Ruhm und allen Ehrgeiz aufgeben. — Zwei Fischer ruberten gegen ben Strom, und trieften von Schweiß. Ich nahm unserm Schisser das Ruber und sieng an aus Leiheskräften zu arbeiten. Ia, siel mir ein, das ist ein Scherz, wie aber, wenn es Ernst wäre —? Auch das, antwortete ich mir, und beschloß eine ganze Weile sang unaushörlich zu arbeiten. Es gelang mir, doch nicht ohne Anstrengung und Mühe — aber es gelang mir. Ich wischte mir den Schweiß ab, und setzte mich neben Ulriten, und saste ihre Hand — sie war kalt — ich dachte an den Lohn, an Dich. — —

Abieu, adieu. Schreibe mir nach Göttingen, aber gleich, und Dein ganzes Schickfal während der verstoffenen Zeit, Deine Verhältnisse, auch etwas von meiner Familie. Wenn es mir so leicht wird, wie heute, so schreibe ich bald wieder.

Dein treuer Freund Beinrich.

## XXVII.

Göttingen, b. 3. Juni 1801.

Mein liebes Minchen, ich habe Deinen Brief, ber mir aus mehr als einer Rücksicht herzlich wohl that, gestern hier erhalten und eile ihn zu beantworten. — Du bist nicht zufrieden, daß ich Dir das Aeußere meiner Lage beschreibe. ich foll Dir auch etwas aus meinem Innern mittheilen? Ach, liebe Wilhelmine, leicht ist bas, wenn Alles in ber Seele klar und hell ist, wenn man nur in fich felbft zu bliden braucht, um beutlich barin zu lesen. Aber wo Ge= banken mit Bebanken, Befühle mit Gefühlen tampfen, ba ift es ichwer zu nennen, was in ber Seele herrscht, weil noch ber Sieg unentschieden ift. Alles liegt in mir verworren, wie Werchfasern im Spinnroden, durcheinander, und ich bin vergebens bemüht mit ber Sand bes Verstandes den Kaden ber Wahrheit, den das Rad der Erfahrung hinaus ziehen soll. um bie Spule bes Bebachtniffes zu ordnen. meine Wünsche wechseln, und bald trit ber eine, bald ber andere in's Dunkle, wie bie Gegenstände einer Landichaft, wenn die Wolken drüber hinziehn. - Was Du mir zum Trofte fagit, ift wirklich bas Troftlichste, bas ich tenne. Ich selbst fange an, zu glauben, bag ber Mensch zu etwas mehr ba ift, als bloß zu benten - Arbeit, fühle ich, wird das Einzige fein, was mich ruhiger machen kann.

Alles was mich beunruhigt, ist die Unmöglichkeit, mir ein Biel bes Beftrebens zu feten, und bie Beforgnig, wenn ich ju ichnell ein faliches ergriffe, die Beftimmung zu verfehlen und so ein ganges Leben zu verpfuschen. — Aber sei ruhig, ich werbe das rechte schon finden. Falsch ift jedes Ziel, bas nicht die reine Natur bem Menschen stedt. Ach habe fast eine Uhndung von dem rechten. - wirft Du, Wilhelmine, mir babin folgen, wenn Du Dich überzeugen kannst, baß es bas rechte ift? - Doch lag mich lieber schweigen von bem, was felbst in mir noch ganz undeutlich ift. Die Geschichte Deines Lebens mahrend ber Abwesenheit Deiner Eltern, und besonders die Art von Freude, welche Du da genossen hast, hat mich gang unbeschreiblich gerührt. — Diese Freude, Wilhelmine, ift Dir gewiß; aber wirft Du Dich mit bieser einzigen begnügen konnen -? Rann es ein Madchen von Deinem Stande, so bist Du es, und dieser Gebanke ftartt mich gang unbeschreiblich. — Gei gufrieben mit biefen wenigen Zügen aus meinem Innern. Es ift barin so wenig bestimmt, daß ich mich fürchten muß, etwas aufzuschreiben. weil es baburch in gewisser Art bestimmt wird. Errathe baraus was Du willst - gewiß ist es, daß ich kein anderes Erbenglud muniche, als burch Dich. Fahre fort, liebes Mädchen, Dich immer fähiger zu machen, zu beglücken. Rousseau ist mir der liebste, durch den ich Dich bilden lassen mag, da ich es selbst nicht mehr unmittelbar, wie sonst, kann. Ach, Wilhelmine. Du haft mich an frohe Zeiten erinnert, und Alles ist mir dabei eingefallen, auch das, woran Du mich nicht erinnert haft. Glaubst Du wohl, daß ein Tag vergeht, ohne daß ich an Dich bächte —? Dein Bild darf ich so oft nicht betrachten als ich wohl mögte, weil mir jeder unbescheibene Beuge zuwider ift.

Mehr als einmal habe ich gewünscht, meinem ersten Entidluk, allein zu reisen, treu geblieben zu fein. - 3ch ehre Ulrike gang unbeschreiblich, sie trägt in ihrer Svele Alles, was achtungswürdig und bewunderungswerth ift, vieles mag sie besitzen, vieles geben konnen, aber es läßt sich, wie Göthe fagt, nicht an ihrem Busen ruben. — Doch bies bleibt, wie alles, unter uns. - Bon unserer Reise kann ich Dir auch Manches wieber erzählen. Wir reifen, wie Du vielleicht noch nicht weißt, mit eigenen Pferden, die wir in Drekden gekauft haben. Johann leistet uns dabei treff= liche Dienste, wir sind febr mit ihm aufrieden, und benten oft mit Dankbarkeit an Carln, ber ihn uns freiwillig abtrat. - Carl ift wohl jest in Frankfurt? Ober ift er in Magbeburg? Wenn Du ihn fiehst ober schreibst, so sage ihm boch auch ein Wörtchen von mir. Ich hatte versprochen, ihm auch zuweilen zu schreiben, aber das Schreiben wird mir jett so schwer, daß ich oft selbst die nothwendigsten Briefe vernach= Geftern endlich habe ich zum erstenmale an meine Familie nach Pommern geschrieben — sollte man wohl glauben, daß ein Mensch, der in seiner Familie Alles fand, was ein Berg binden fann, Liebe, Bertrauen, Schonung, Unterftützung mit Rath und That, fein Baterland verlaffen kann, ohne selbst einmal schriftlich Abschied zu nehmen von seinen Bermandten? — Und boch find fie mir die liebsten und theuersten Menschen auf der Welt! So widersprechen sich in mir Handlung und Gefühl. — Ach, es ist ekelhaft zu leben. - - Schreibe also Carln, er solle nicht zurnen, wenn Briefe von mir ausbleiben, großmuthig fein, und zuweilen etwas von sich hören laffen, Reuigkeiten schreiben und bergleichen. Bitte ihn boch auch, er mögte fich einmal bei Rühle erkundigen, ob diefer benn gar keine Briefe von

mir erhalten hat, auch nicht die große Schrift, die ich ihm von Berlin aus ichickte? Er moate ihn boch antreiben, einmal an mich zu schreiben, ba mir febr viel baran gelegen ware, wenigstens zu wiffen, ob die Schrift nicht verloren gegangen ift. — Ich will Dich boch von Leipzig nach Göttingen führen, aber ein wenig schneller, als wir reiseten. Denn wir wandern, wie die alten Ritter, von Burg zu Burg, halten uns auf und wechseln gern ein freundliches Wort mit ben Leuten. Wir suchen uns in jeder Stadt immer die Bürdiaften auf, in Leipzig Plattner, Sindenburg, in Salle Rlügel, in Göttingen Blumenbach, Weisberg 2c. 2c. Aber Du kennst wohl diese Namen nicht? Es sind die Lehrer der Menschheit. — In Leipzig fand endlich Ulrike Gelegenheit zu einem Abentheuer, und hörte verkleibet einer öffentlichen Vorlesung Plattners zu. Das geschah aber mit Vorwissen bes Hofraths, indem er selbst munschte, daß sie Störung zu vermeiben, lieber in Mannstleibern tommen mogte, als in Weiberroden. Alles lief glücklich ab, ber Hofrath und ich, wir waren die einzigen in bem Saale, die um das Geheininig wußten. — In Salberftadt besuchten wir Gleim, ben bekannten Dichter, einen der rührenbsten und intereffantesten Greise, Die ich tenne. Un ihn waren wir zwar durch nichts abbreffirt, als durch unferen Namen; aber es giebt keine bessere Abdresse als biesen. nämlich einst ein vertrauter Freund Ewald Rleifts, der bei Frankfurt fiel. Kurz vor seinem Tobe hatte dieser ihm noch einen Neffen Rleift empfohlen, für den jedoch Bleim niemals hatte etwas thun können, weil er ihn niemals fah. Nun glaubte er, als ich mich melben ließ, ich fei es, und die Freude mit der er uns entgegen kam war unbeschreiblich, Doch ließ er es uns nicht empfinden, als er fich getäuscht.

benn alles, was Rleift heißt, ist ihm theuer. Er führte uns in sein Cabinet, geschmückt mit Gemälden seiner Freunde. Da ist keiner, sagte er, der nicht ein schönes Werk schrieb, oder eine große That beging. Kleist that beides und Kleist steht oben an. — Wehmüthig nannte er uns die Ramen der vorangegangenen Freunde, trauernd, daß er noch zurück sei.

Aber er ift 83 Jahr und so die Reihe wohl auch bald an ihm. — Er besitt einige hundert Briefe von Rleift auch sein erstes Gedicht. Gleim war es eigentlich, der ihm zuerft die Aussicht nach dem Parnaß zeigte, und die Ber= anlassung ift feltsam und merkwürdig genug. Kleist war nämlich in einem Duell bleffirt, und lag frank im Bette zu Potsbam. Gleim war damals Regimentsquartirmeister und besuchte den Kranken, ohne ihn weiter genau zu kennen. Ach, fagt Kleift, ich habe die größte Langweile, benn ich fann nicht lesen. Wiffen Sie mas, antwortete Gleim, ich will zuweilen herkommen und Ihnen etwas vorlesen. mals aber hatte Bleim icherzhafte Gebichte gemacht, im Beschmack Anakreons, und las ihm unter andern eine Obe an den Tod vor, die ohngefähr so lautet: Tod, warum ent= führst Du mir mein Mädchen? Kannst Du Dich auch verlieben? — Und so geht es fort. Um Enbe beifit es: Was willst Du mit ihr machen? Rannst Du doch mit Bahnen ohne Lippen wohl die Mädchen beißen, doch nicht füssen. — Ueber diese Vorftellung, wie der Tod mit seinen nadten edigen Bahnen vergebens fich in die weichen Rofen-, lippen brückt, einen Ruß zu versuchen, geräth Kleist so in's Lachen daß ihm bei ber Erschütterung, das Band von ber Wunde an der Sand abspringt. Man ruft einen Feldscheer.

ift ein Blud, fagt biefer, bag fie mich rufen laffen. benn unbemerkt ift ber kalte Brand im Entstehen und morgen wäre es zu spät gewesen. — Aus Dankbarkeit wibmete Rleist der Dichtkunst das Leben, das sie ihm gerettet hatte. - In Wernigerobe lernten wir eine fehr liebenswürdige Familie kennen, die stollbergiche. — In Goglar fuhren wir in den Rammelsberg, wo in großen Söhlen die Erze mit angezündeten Holzstößen abgebrannt werden, und alles por Hite nackend arbeitet. Man glaubt in ber Hölle, ober boch wenigstens in der Werkstatt der Cyklopen zu fein. -Von Ilsenburg aus bestiegen wir am Nachmittage bes 31ten ben Brocken, ben Du schon aus meiner früheren Reisebeschreibung kennst. Ich habe auch Quedlinburg lange wieber, aber nur von Weitem, angesehen. - In Ilfenburg habe ich den Teich gesehen, auf welchem die Knobelsborf als Rind herumgefahren ist. Schreibe boch Carl, der alte Otto ließe die Anobelsborf grußen. — Und nun lebe wohl. Beute find wir bier auf einem Balle, wo die Fuge fpringen werden, indessen bas Berg weint. Dann geht ber Rörper immer weiter und weiter von Dir, indessen die Seele immer zu Dir zurück ftrebt. Balb an biesen, balb an jenen Ort treibt mich bas wilbe Geschick, indessen ich kein innigeres Bedürfniß habe, als Rube. — Können fo viele Bibersprüche in meinem engen Herzen wohnen? -? Lebe wohl. Hier haft Du meine Reiseroute. Morgen geht es nach Frankfurt, Maing, Mannheim. Dahin ichreibe mir, und theile diese Abresse Carln mit. Wir werden bann unsere Tour über die Schweiz und Sübfranfreich nehmen - Sudfrankreich! Du kennst boch noch bas Lanb? 11nd das alte Project? — In Paris werbe ich schon das Studium ber Naturwissenschaft fortsetzen mussen und so werde ich

wohl am Ende noch wieder in das alte Gleis kommen, vielleicht auch nicht, wer kann es wissen. — Ich bin an lauter Parifer Gelehrte abbrefsirt, und die lassen Einen nicht sort, ohne daß man etwas von ihnen lernt. Lebe wohl, grüße die goldne Schwester, Carln, und alle die es gern hören, daß ich mich ihrer erinnere.

Beinrich Rleift.

## XXIX.

Baris, ben 21. Juli 1801.

Mein liebes Minchen, recht mit herzlicher Liebe erinnere ich mich in diesem Augenblide Deiner. - D fage, bift Du mir wohl noch mit so vieler Innigleit, mit so vielem Bertrauen ergeben, als sonst? Meine schnelle Abreise von Berlin, ohne Abschied von Dir zu nehmen, ber feltsame Dir halbunverständliche Grund, meine kurzen, trüben, verwirrten und dabei sparsamen Briefe, - o sage, hat Dir nicht zu= weilen eine Ahndung von Mißtrauen ein wenig bas Berg berührt? Ach, ich verzeihe es Dir und bin in meiner innersten Seele froh durch das Bewußtsein, beffer an fein, als zu scheinen. Ja, meine liebe Freundinn, wenn mein Betragen Dich ein wenig beängstigt hat, so war boch nicht mein Berg, sondern bloß meine Lage Schuld baran, wirrt durch die Sätze meiner traurigen Philosophie, unfähig mich zu beschäftigen, unfähig irgend etwas zu unternehmen, unfähig, mich um ein Amt zu bewerben, hatte ich Berlin verlassen, bloß weil ich mich vor ber Rube fürchtete, in welcher ich Ruhe gerade am Wenigsten fand; und nun sehe ich mich auf einer Reise in's Ansland begriffen, ohne Riel und 3weck, ohne begreifen zu können, wohin mich bas führen würde. — Mir mar es zuweilen auf biefer Reife, als ob ich meinem Abgrunde entgegen gienge. — Und nur bas Befühl, auch Dich mit mir hinabzuziehen. Dich, Die sich mir.

gang hingegeben hat, weil fie ihr Glud von mir erwartet - Ach, Wilhelmine, ich habe oft mit mir gekampft - und warum follte ich nicht bas Berg haben, Dir zu fagen, mas ich mich nicht schäme, mir felbst einzugestehen? oft mit mir gekampft, ob es nicht meine Pflicht sei, Dich zu verlassen? Ob es nicht meine Pflicht sei, Dich von dem zu trennen, der sichtbar seinem Abgrunde entgegeneilt? — Doch höre, was ich mir antwortete. Wenn Du fie verlässest, jagte ich mir, wird sie bann wohl glücklicher sein? nicht boch auch bann um die Bestimmung ihres Lebens betrogen? Wird sich ein anderer Mann um ein Mädchen bewerben, dessen Verbindung weltbekannt ist? Und wird sie einen andern Mann lieben konnen, wie mich -? Doch nicht Dein Glück allein, auch bas meinige trat mir vor die Seele - ach, liebe Freundin, wer fann fich erwehren, ein wenig eigennützig zu sein? Soll ich mir benn, so fragte ich mich, die einzige Aussicht in der Rufunft zerstören, die mich noch ein wenig mit Lebenstraft erwärmt? Soll ich auch ben einzigen Wunsch meiner Seele fahren laffen, ben Bunfch, Dich mein Beib zu nennen? Soll ich benn ohne Biel, ohne Wunfch, ohne Rraft, ohne Lebensreiz umber= wandeln anf diesem Sterne, mit dem Bewuftsein, niemals ein Dertchen zu finden, wo das Glück für mich blüht? -Ach, Wilhelmine, es war mir nicht möglich, allen Ansprüchen auf Freude zu entsagen, und wenn ich sie auch nur in der entferntesten Aufunft fände. Und dann — ist es benn auch so gewiß, daß ich meinem Abgrund entgegen eile? Wer fann die Wendungen bes Schicffals errathen? eine Nacht, die ewig dauert? So wie eine unbegreifliche Fügung mich schnell unglücklich machte, kann nicht eine ebenfo unbegreifliche Fügung mich ebenso schnell glücklich machen? Und wenn auch das nicht wäre, wenn auch der Himmel kein Bunder thäte, worauf man in unsern Tagen nicht eben sehr hoffen darf, habe ich denn nicht auch Hissmittel in mir selbst? Habe ich denn nicht Talent, und Herz und Geist, und ist meine gesunkene Kraft denn für immer gesunken? Ist diese Schwäche mehr als eine vorübergehende Krankheit, auf welche Gesundheit und Stärke solgen? Kann ich denn nicht arbeiten? Schäme ich mich der Arbeit? Bin ich stolz, eitel, voll Borurtheile? Ist mir nicht jede ehrliche Arbeit willtommen und will ich einen größeren Preis, als Freiheit, ein eigenes Haus und Dich?

Kusse mein Bild, Wilhelmine, sowie ich soeben das Deinige geküßt habe. — Doch höre. Eins muß ich Dir noch sagen, ich din es Dir schuldig. Es ist gewiß, daß früh oder spät, aber doch gewiß einmal ein heitrer Worgen sür mich andricht. Ich verdiene nicht unglücklich zu sein, und werde es nicht immer bleiben. Aber — es kann ein Weilchen dauern, und dazu gehört Treue. Auch werde ich die Blüthe des Glückes pslücken müssen, wo ich sie sinde, überall, gleichviel in welchem Lande, und dazu gehört Liebe. — Was sagst Du dazu? Frage Dein Herz. Täusche mich nicht, sowie ich sest beschlossen habe, Dich niemals zu täuschen.

Jest muß ich Dir boch auch etwas von meiner Reise erzählen. — Weißt Du wohl, daß Dein Freund einmal dem Tode recht nahe war? Erschrick nicht, bloß nahe, und noch steht er mit allen seinen Füßen im Leben. Am folgenden Tage, nachdem ich meinen Brief an Dich in Göttingen auf die Post gegeben hatte, reiseten wir von dieser Stadt ab nach Frankfurt am Mahn. Fünf Meilen von diesem Orte, in Buzbach, einem kleinen Städtchen, hielten wir an einem Morgen an einem Worgen an einem Worgen an, den Pserden Heu vor-

zulegen, wobei Johann ihnen die Rügel abnahm und wir beide forglos siten blieben. Während Johann in bem hause war, tommt ein Bug von Steineseln hinter uns ber. und einer von ihnen erhebt ein so gräßliches Geschrei, bag wir selbst, wenn wir nicht so vernünftig wären, scheu ge= worden waren. Unfere Pferbe aber, die bas Unglud haben, teine Bernunft zu besitzen, hoben sich terzengerade in die Sohe. und giengen bann spornsteichs mit und über bem Stein= pflaster burch. Ich grif nach ber Leine — aber die Zügel lagen ben Pferben aufgelöset über ber Bruft, und ehe wir Beit hatten an die Größe ber Gefahr zu benten, schlug unser leichter Wagen schon um und wir sturzten. — Also an ein Eselsgeschrei hieng ein Menschenleben? Und wenn es geschloffen gewesen wäre, barum hätte ich gelebt? ware die Absicht des Schöpfers gewesen, bei biesem dunkeln, räthselhaften, irdischen Leben? Das hätte ich barin lernen und thun follen und weiter nichts? — Doch, noch war es nicht geschlossen. Wozu der himmel es mir gefristet hat, wer kann es wissen? — Rurz wir standen beibe frisch und gefund von dem Steinpflafter auf, und umarmten uns. Der Bagen war ganz umgefturzt, die Räber zu oberft, ein Rad war gang zertrümmert, die Deichsel zerbrochen, die Geschirre zerrissen. Das kostete uns 3 Louisd'or und 24 Stunden, bann gieng es weiter - wohin? Gott weiß es.

Von Mainz aus machten wir eine Rheinreise nach Bonn. — Ach, Wilhelmine, das ist eine Gegend, wie ein Dichtertraum, und die üppigste Phantasie kann nichts Schöneres erbenten, als dieses Thal, das sich bald öffnet, bald schließt, bald blüht, bald öbe ist, bald lacht, bald schreckt. Am ersten Tage, dis Coblenz, hatten wir gutes Wetter. Am zweiten, wo wir dis Cölln sahren wollten, erhob sich schon bei der

Abfahrt ein so starter Sturm in widriger Richtung, daß die Schiffer mit bem großen Postschiff, bas gang bebedt ift, nicht weiter fahren wollten und in einem trierischen Dorfe\*) am Ufer landeten. Da blieben wir von 10 Uhr Morgens ben ganzen übrigen Tag, immer hoffend, daß fich ber Sturm legen wurde. Endlich um 11 Uhr in der Racht schien es ein wenig ruhiger zu werben, und wir schifften uns mit ber ganzen Gesellschaft wieder ein. Aber kaum maren wir auf ber Mitte bes Rheins, als wieber ein fo unerhörter Sturm losbrach, daß die Schiffer das Fahrzeug gar nicht mehr Die Wellen, die auf biefem breiten regieren konnten. mächtigen Strome, nicht fo unbedeutend find, als die Bellen ber Ober, ergriffen bas Schiff an feiner Fläche, und schleuberten es so gewaltig, daß es durch sein höchst gefährliches Schwanken, die ganze Gesellschaft in Schreden fette. jeder klammerte sich, alle Andren vergessend, an einen Balken an, ich felbst, mich zu halten — Ach, es ist nichts ekelhafter, als die Furcht vor dem Tode. Das Leben ift das einzige Eigenthum, bas nur bann etwas werth ist, wenn wir es nicht achten. Berächtlich ist es, wenn wir es nicht leicht fallen laffen können, und nur ber kann es zu großen 3weden nuten, ber es leicht und freudig wegwerfen konnte. Wer es mit Sorgfalt liebt, moralisch tobt ift er schon, benn seine höchste Lebenstraft, nämlich es opfern zu können, modert, indessen er es pflegt. Und boch - o wie unbegreiflich ift der Wille, der über uns waltet! - Dieses rathselhafte Ding, bas wir besitzen, wir wissen nicht von wem, bas uns fort führt, wir wissen nicht wohin, das unser Eigenthum ift, wir

<sup>\*)</sup> Das Erzbisthum Trier reichte bekanntlich bis an den Mittelstein. Coblenz war Residenz des Erzbischofs.

wissen nicht, ob wir barüber schalten bürsen, eine Habe, die nichts werth ist, wenn sie uns etwas werth ist, ein Ding wie ein Widerspruch, slach und ties, öbe und reich, würdig und verächtlich, vielbeutig und unergründlich, ein Ding, das jeder wegwersen mögte, wie ein unverständliches Buch, sind wir nicht durch ein Naturgesetz gezwungen es zu lieben? Wir müssen vor der Vernichtung beben, die doch nicht so qualvoll sein kann, als das Dasein, und indessen Mancher das traurige Geschenk des Lebens beweint, muß er es durch Essen und Trinken ernähren und die Flamme vor dem Erslöschen hüten, die ihn weder erleuchtet noch erwärmt.

Das klang ja wohl recht finfter? Gebulb - es wird nicht immer so sein, und ich sehne mich nach einem Tage, wie der Sirsch in der Mittagshitze nach einem Strome, sich hinein zu fturzen. — Aber Gebuld! — Geduld? — Kann ber himmel die von seinen Menschen verlangen, da er ihnen selbst ein Herz voll Sehnsucht gab? — Zerstreuung! Zerstreuung! — O wenn mir die Wahrheit des Forschens noch so würdig schiene, wie sonst, da wäre Beschäftigung hier in biesem Orte vollauf — Gott gebe mir nur Kraft! Ich will Ich habe hier schon durch Sumboldt und es versuchen. Luchefini einige Bekanntichaften frangofischer Gelehrten gemacht, auch schon einige Vorlesungen besucht. — Ach, Wilhelmine, die Menschen sprechen mir von Alkalien und Säuren indessen mir ein allgewaltiges Bedürfniß die Lippe trocknet - Lebe wohl, wohl, schreibe mir balb zum Troste.

Dein H. R.

V

(tiinftig etwas aus Paris.)

Paris, d. 15. August 1801.

Mein liebes Minchen, Dein Brief, und die paar Zeilen von Carln und Louisen haben mir außerordentlich viele Freude gemacht. Es waren seit 10 Bochen wieder die erften Reilen, die ich von Deiner Sand laß; benn die Briefe, die Du mir, wie Du fagft, mahrend biefer Zeit geschrieben haft, muffen verloren gegangen sein, weil ich sie nicht empfangen Desto größer war meine Freude, als ich auf der Post meine Abresse und Deine Sand erkannte. — Aber benke Dir meinen Schred, als ber Postmeister meinen Bag zu seben verlangte, und ich gewahr ward, daß ich ihn unglücklicherweise vergessen hatte. — Was war zu thun? Die Bost ist eine starke halbe Meile von meiner Wohnung entfernt. — Sollte ich zurudlaufen, follte ich noch zwei Stunden marten, einen Brief zu erbrechen, ben ich schon in meiner Sand hielt? — Ich bat den Postmeister, er mögte einmal eine Ausnahme von der Regel machen, ich stellte ihm die Unbequemlichteit bes Zurudlaufens vor, ich vertraute ihm an, wie viele Freude es mir machen wurde, wenn ich ben Brief mit mir zurudnehmen könnte, ich schwor ihm zu, daß ich Rleist sei und ihn nicht betrüge. — Umsonst! Der Mann war unerbittlich. Schwarz auf weiß wollte er sehen, Mienen tonnte er nicht lefen. — Taufenbfältig betrogen, glaubte er nicht mehr, daß in Paris Jemand ehrlich sein könnte. Ich

verachtete, oder vielmehr ich bemitleibete ihn, hohlte meinen Paß, und vergab ihm, als er mir Deinen Brief überlieferte. Ganz ermübet lief ich in ein Caffeehaus und laß ihn — und der Ernst, der in Deinem Hause herrscht, Deine stille Bemühung, Dich immer mehr zu bilden, die Beschreibung Teines Zustandes, in welchem Du Dich, so sehr ich Dich auch betrübe, doch noch so ziemlich glücklich fühlst, das Alles rührte mich so innig, daß ich es in dem Schauspielhause, in welches ich gegangen war, ein großes Stück zu sehen, gar nicht aushalten konnte, auch vor dem Ansang der Borstellung wieder herauslief, und jetzt, noch mit aller Wärme der ersten Empfindung, mich niedersete, Dir zu antworten.

Du willst, ich soll Dir etwas von meiner Seele mit-Mein liebes Mädchen, wie gern thue ich bas, wenn ich hoffen kann, daß es Dich erfreuen wird. Ja, seit einigen Bochen scheint es mir, als hatte sich ber Sturm ein wenig gelegt. — Kannst Du Dir wohl vorstellen, wie leicht, wie wehmüthig froh bem Schiffer zu Muthe sein mag, bessen Fahrzeug in einer langen, finstern stürmenden Racht, gefährlich wankend, umhergetrieben ward, wenn er nun an der fanfteren Bewegung fühlt, daß ein stiller, heiterer Tag anbrechen wird? Etwas Aehnliches empfinde ich in meiner Seele. — D mögtest Du auch ein wenig von der Ruhe genießen, die mir seit einiger Zeit zu Theil geworben ist, mögtest Du, wenn Du diesen Brief liesest, auch einmal ein wenig froh sein, so wie ich es jett bin, da ich ihn schreibe. Ja, vielleicht werde ich diese Reise nach Baris, von welcher ich keinem Menschen, ja sogar mir selbst nicht Rechenschaft geben kann, boch noch Nicht megen ber Freuden, die ich genoß, benn sparfam waren fie mir zugemeffen; aber alle Sinne bestätigen mir hier, mas längst mein Gefühl mir fagte, nämlich baß uns die Wiffenschaften weber beffer noch glüdlicher machen, und ich hoffe, daß mich das zu einer Entschließung führen wird.

D, ich kann Dir nicht beschreiben, welchen Gindruck ber erfte Unblick biefer höchften Sittenlosigkeit bei ber höchften Wiffenschaft oft auf mich machte. Wohin bas Schickfal biefe Nation führen wird -? Gott weiß es. Sie ist reifer zum Untergange als irgend eine andere europäische Nation. weilen, wenn ich die Bibliotheken ansehe, wo in prächtigen Sälen und in prächtigen Bänden die Werke Rousseaus, Helvetius, Voltaires stehen, so bente ich, was haben sie genutt? Sat ein einziges seinen Zweck erreicht? fie das Rad aufhalten können, das unaufhaltsam stürzend feinem Abgrund entgegeneilt? D hätten alle, die gute Berte gefdrieben haben, die Salfte von biefem Guten gethan, es ftunde beffer um die Welt. Sa felbst biefes Studium der Naturmiffenschaft, auf welches ber ganze Beift ber französischen Nation mit fast vereinten Kräften gefallen ift, wohin wird es führen? Warum verschwendet ber Staat Millionen an alle diese Anftalten zur Ausbreitung ber Belehrsamkeit? Ift es ihm um Wahrheit zu thun? Dem Staate? Ein Staat kennt keinen andern Bortheil, als ben er nach Procenten berechnen kann. Er will die Wahrheit anwenden. - Und worauf? Auf Rünfte und Gerwerbe. Er will das Bequeme noch bequemer machen, das Sinnliche noch verfinnlichen, ben raffinirtesten Lugus noch raffiniren. - Und wenn am Ende auch das üppigfte und verwöhnteste Bedürfniß keinen Wunsch mehr erfinnen kann, was ist bann? - D wie unbegreiflich ift der Wille, der über die Menschengattung waltet! Ohne Wiffenschaft zittern wir vor jeder Lufterscheinung, unfer Leben ift jedem Raubthier ausgesett, eine Giftpflanze kann uns tödten - und sobald wir in bas

Reich des Wissens treten, sobald wir unsere Kenntnisse anwenden, uns zu sichern und zu schützen, gleich ift ber erfte Schritt zu bem Luxus und mit ihm zu allen Lastern ber Sinnlichkeit gethan. Denn wenn wir zum Beispiel bie Biffenschaften nuten, uns vor bem Genuß giftiger Pflanzen zu hüten, warum sollen wir sie nicht auch nuten, wohl= schmedenbe zu sammeln, und wo ift nun die Grenze, hinter welcher die poulets à la suprême und alle diese raffinements der französischen Kochkunst liegen? Und doch — gesett. Rousseau hätte in der Beantwortung der Frage, ob die Biffenschaften ben Menschen gludlicher gemacht haben, recht, wenn er sie mit nein beantwortet, welche seltsamen Wider= sprüche murben aus biefer Wahrheit folgen. Denn es mußten viele Sahrtausende vergeben, ebe so viele Kenntnisse gesammelt werden konnten, wie nothig waren, einzusehen, daß man keine haben müßte. Nun also müßte man alle Kenntnisse vergessen, den Fehler wieder aut zu machen; und somit fienge bas Elend wieder von vorne an. Denn ber Mensch bat ein unwidersprechliches Bedürfniß sich aufzuklären. Aufklärung ist er nicht viel mehr als ein Thier. Sein moralisches Bedürfniß treibt ihn zu ben Wissenschaften an, wenn dies auch tein physisches thate. Er mare also, wie Frion, verdammt, ein Rab auf einen Berg zu wälzen, bas halb erhoben, immer wieder in den Abgrund stürzt\*). ist immer Licht, wo Schatten ist, und umgekehrt. Wenn die Unwissenheit unfre Einfalt, unfre Unschuld und alle Genüsse der freundlichen Natur sichert, so öffnet sie dagegen allen Gräueln des Aberglaubens die Thore. — Wenn dagegen

<sup>\*)</sup> Rleift verwechselt ben auf ein Rad geschmiebeten Iron mit bem ben Stein immer von Neuem ju malzen verurtheilten Sifyphus.

bie Wiffenschaften uns in bas Labyriuth bes Luxus führen, fo schützen fie uns vor allen Gräueln bes Aberglaubens. Jebe reicht uns Tugenben und Lafter, und wir mögen am Ende aufgeklärt ober unwissend sein, so haben wir babei so viel verloren, als gewonnen. — Und so mögen benn vielleicht am Ende thun, mas wir wollen, wir thun recht. — Ja, wahrlich, wenn man überlegt, baß wir ein Leben bedürfen, um zu lernen, wie wir leben mußten, daß wir felbst im Tobe noch nicht ahnden, was der Himmel mit uns will, wenn niemand den Zweck seines Daseins und seiner Bestimmung kennt, wenn die menschliche Vernunft nicht hinreicht, sich und bie Seele und bas Leben und die Dinge um sich zu begreifen, wenn man feit Sahrtausenden noch zweifelt, ob es ein Recht giebt, fann Gott von folden Befen Berantwortlichteit forbern? Man fage nicht, daß eine Stimme im Innern uns heimlich und beutlich anvertraue, mas Recht fei. Diefelbe Stimme, bie bem Chriften zuruft, seinem Feinde zu vergeben, ruft bem Seelander zu, ihn zu braten und mit Andacht ift er ihn auf. — Wenn die Ueberzeugung solche Thaten rechtfertigen kann, barf man ihr trauen? — Bas heißt bas auch, etwas Boses thun, ber Wirkung nach? Was ist bose? Absolut boje? Tausenbfältig verknüpft und verschlungen find die Dinge der Welt, jede Handlung ift die Mutter von Millionen andren, und oft die schlechteste erzeugt die besten. Sage mir, wer auf biefer Erbe hat ichon etwas Bofes gethan? Etwas, bas boje mare in alle Ewigkeit fort? — Und was uns auch die Geschichte von Rero, und Attila, und Cartouche, von den hunnen, und den Rreuzzügen und ber spanischen Inquisition erzählt, so rollt doch bieser Blanet immer noch freundlich durch ben Himmelsraum, und die

Frühlinge wiederholen fich, und die Menichen leben, genießen und fterben nach wie vor. — Ja, thun, mas ber himmel nichtbar, unzweifelhaft von uns forbert, das ist genug. — Leben, fo lange die Bruft fich bebt, genießen, mas rundum blüht, hin und wieder etwas Gutes thun, weil bas auch ein Benug ift, arbeiten, bamit man genießen und wirken konne Andern bas Leben geben, bamit sie es wieder so machen und die Gattung erhalten werde — und dann sterben. Dem hat der Himmel ein Geheimniß eröffnet, der das thuet und weiter nichts. Freiheit; ein eignes haus und Weib meine brei Wünsche, die ich mir beim Auf= und Untergange ber Sonne wiederhole, wie ein Monch feine brei Belübbe. D um diefen Breis will ich allen Chrgeiz fahren laffen und alle Bracht der Reichen und allen Ruhm der Gelehrten — Nachruhm! Bas ift bas für ein feltsames Ding, bas man erst genießen kann, wenn man nicht mehr ist? D über ben Jrrthum, der die Menschen um zwei Leben betrügt, der jie selbst nach dem Tobe noch äfft! Denn wer kennt die Namen der Magier und ihre Weisheit? Wer wird nach Jahrtausenden von uns und unserm Ruhme reden? wissen Asien und Afrika und Amerika von unsern Genien? Und nun die Planeten —? Und die Sonne? Milchstraße —? Und die Nebelflecke —? ist es, wenn wir nicht gerade für die Quadratruthe leben auf welcher, und für den Augenblick, in welchem wir uns befinden. Benießen! Das ist ber Breis bes Lebens! wahrlich, wenn wir seiner niemals froh werben, können wir nicht mit Recht den Schöpfer fragen, warum gabst Du es Lebensgenuß seinen Geschöpfen zn geben, bas ist bie Berpflichtung bes himmels; bie Berpflichtung bes Menschen ift es, ihn zu verdienen. Ja, es liegt eine Schuld auf ben Rleifts Bricfe.

Menschen, etwas Gutes zu thun. — Ich werde das immer beutlicher und beutlicher einsehen, immer lebhafter und lebhafter sühlen sernen, dis Vernunft und Herz mit aller Gewalt meiner Seele einen Entschluß bewirken. Sei ruhig! dis dahin. Ich bedarf Zeit, denn ich bedarf Gewißheit und Sicherheit in der Seele zu dem Schritte, der die ganze Bahn der Zukunft bestimmen soll. Ich will mich nicht mehr übereilen — thue ich es noch einmal, so ist es das letztemal — denn ich verachte entweder alsdann meine Seele oder die Erde, und trenne sie. Aber sei ruhig, ich werde mich nicht übereilen. Dürste ich auf meine eigene Bildung keine Kräfte verschwenden, so würde ich vielleicht jetzt schon wählen. Aber uoch fühle ich meine eignen Blößen.

Ich habe den Lauf meiner Studien plöglich unterbrochen, und werde das Verfäumte hier nachholen, aber nicht mehr bloß um ber Wahrheit willen, sondern für einen menschenfreundlicheren 3wed - Erlaß es mir, mich beutlicher zu erklären. Ich bin noch nicht bestimmt und ein geichriebenes Wort ift ewig. Aber hoffe bas Bekte. - 3ch werde Dich endlich einmal erfreuen können. Wilhelmine, und Deine Sorge sei es, mir die Innigkeit Deiner Liebe aufzubewahren, ohne welche ich in Deinen Armen niemals gludlich sein würde. Kein Tag moge vergehen, ohne mich zu feben - Du fannft mich leicht finden, wenn Du in bie Gartenlaube ober in Carls Zimmer, ober an ben Bach · gehft, der aus den Linden in die Ober fliefit -. So möge die Vergangenheit und die Zukunft Dir die Gegenwart verfüßen, so mögest Du träumend glücklich sein, bis bis - - - Ja wer könnte bas aussprechen -?

Lebe wohl, ich brude Dir einen langen Ruß auf bie Lippen — Abieu Abieu —

R. S. Gieb das folgende Blat Louisen, das Billet schide Carln. Grüße Deine Eltern — sage mir, warum bin ich unruhig so oft ich an sie denke, und doch nicht, wenn ich an Dich benke? — Das macht, weil wir uns verstehen. — D mögte doch die ganze Welt in mein Herz sehen! Ja, grüße sie und sage ihnen, daß ich sie ehre, sie mögen auch von mir denken, was sie wollen. — Schreibe balb (Ich habe Dir schon von Paris aus einmal geschrieben) — aber nicht mehr poste restante, sondern dans la rue Noyer no. 21.

Paris, b. 16. Auguft 1801.

Empfangen Sie, goldnes Louischen\*), zum Lohne für Ihren lieben, in Carls Schreiben eingeschlossenen Worte diesen Brief aus Paris. Sie beneiben mich, wie es scheint, um meinen Aufenthalt und wünschen an meiner Stelle zu sein. Wenn Sie mir folgen wollen, so will ich Ihren Geist in die Rähe ber Coulissen führen, die aus der Ferne betrachtet, so reizend scheinen. Aber erschrecken müssen Sie nicht, wenn Sie die Gestalten ein wenig mit Farben überladen und ein wenig grob gezeichnet finden.

Denken Sie sich in der Mitte zwischen drei Hügeln, auf einem Flächenraum von ungefähr einer Quadratmeile. einen Hausen von übereinandergeschobenen Häusern, welche schnell in die Höhe wachsen, gleichsam den Boden zu vervielsachen, benken Sie sich alle Häuser durchgängig von jener blaßen, matten Modesarbe, welche man weder gelb noch grau nennen kann, und unter ihnen einige schöne, edle, aber einzeln

<sup>\*)</sup> Luise war die nächstälteste Schwester der Braut. Sie ist unverheirathet als Domina des adligen Fräuleinstiftes in Lindow gestorben. Sie war die an Geist hervorragendste unter den Schwestern stand auch in Lezichungen zu den höchsten Kreisen in Berlins.

in der Stadt verstreut, denken Sie sich enge, krumme, stinkende Straßen, in welchen oft an einem Tage Roth mit Staub, und Staub mit Koth abwechseln, denken Sie sich endlich einen Strom, der, wie mancher fremde Jüngling, rein und klar in diese Stadt trit, aber schmutzig und mit tausend Unsrath geschwängert, sie verläßt, und der in fast gerader Linie sie durchschneidet, als wollte er den ekelhasten Ort, in welchen er sich verirrte, schnell auf dem kürzesten Wege durcheilen—benken Sie sich alle diese Züge in einem Bilde und Sie haben ohngesähr das Vild von einer Stadt, deren Ausenthalt Ihnen so reizend scheint.

Verrath, Mord und Diebstahl find hier ganz unbedeutende Dinge, beren Nachricht niemanden afficirt. Ein Chebruch bes Baters mit ber Tochter, bes Sohnes mit ber Mutter, ein Tobschlag unter Freunden und Anverwandten, sind Dinge dont on a eu d'exemple\*) und die der Nachbar kaum des Anhörens mürdigt. Rürzlich murben einer Frau 50000 Ath. gestohlen, fast täglich fallen Mordthaten por, ja por einigen Tagen ftarb eine ganze Familie an ber Vergiftung; aber bas Alles ist bas langweiligste Ding von der Welt, bei deren Erzählung sich jedermann ennuyirt. Auch ist es etwas ganz Gewöhnliches, einen tobten Körper in ber Seine ober auf ber Straße zu finden. Gin folder wird bann in einem \*\*), an bem pont St. Michel bagu bestimmten Gewölbe geworfen, wo immer ein ganzer Haufe übereinanderliegt, damit die Anverwandten, wenn ein Mitglied aus ihrer Mitte fehlt hinkommen und es finden mögen. Jedes Nationalfest koftet im Durchschnitt zehn Menschen bas Leben. Das sieht man

<sup>\*)</sup> Diefe nicht ganz correcte französische Phrafe steht fo im Original.

<sup>\*\*)</sup> So steht im Original.

oft mit Gewißheit vorher, ohne barum dem Unglück vorzubeugen. Bei dem Friedensfeste am 14. Juli stieg in der Nacht ein Ballon mit einem eisernen Reisen in die Höhe, an welchem ein Feuerwerk besestigt war, das in der Lust abbrennen und dann den Ballon entzünden sollte. Das Schauspiel war schön, aber es war voraus zu sehen, daß wenn der Ballon im Feuer aufgegangen war, der Reisen auf ein Feld sallen würde, das vollgepfropst von Menschen war. Aber ein Menschenleben ist hier ein Ding, von welchem man 800000 Exemplare hat — der Ballon stieg, der Reisen siel, ein Paar schlug er todt, weiter war es nichts.

3wei Antivoden können einander nicht fremder und unbekannter fein, als zwei Nachbarn von Paris, und ein armer Frembling kann sich gar an niemanden knupfen, niemand tnüpft sich an ihn - zuweilen gehe ich burch die langen, frummen, engen, schmutigen, ftinkenben Strafen, ich winde mich durch einen Saufen von Menschen, welche schreien, laufen, keuchen, einander ichieben, itogen, umdreben, ohne es übel zu nehmen, ich sehe Einen fragend an, er sieht mich wieder an, ich frage ihn ein Baar Worte, er antwortet mir höflich, ich werde warm, er ennunirt sich, wir sind einander herzlich fatt, er empfiehlt sich, ich verbeuge mich, und wir haben einander vergeffen, sobald wir um die Ede find. -Geschwind laufe ich nach dem Louvre, und erwärme mich an bem Marmor, an bem Apoll von Belvedere, an der mediceischen Benus, ober trete unter die italienischen Tableaus. wo Menschen auf Leinwand gemahlt find. -

Uebrigens muß man gestehen, daß es vielleicht nirgends Unterhaltung giebt\*), als unter ben Franzosen. Man nenne

<sup>\*)</sup> Das "fo viel", welches man vermißt, fehlt im Original.

einem Deutschen ein Wort, ober zeige ihm ein Ding, barauf wird er kleben bleiben, er wird es tausendmal mit seinem Beifte anfassen, breben und wenden, bis er es von allen Seiten kennet, und Alles, was sich bavon sagen läßt, er= schöpft hat. Dagegen ift ber zweite Gebanke über ein und basselbe Ding dem Franzosen langweilig. Er springt von bem Wetter auf die Mode, von der Mode auf das Herz. von dem Herzen auf die Kunft, gewinnt jedem Dinge die interessante Seite ab, spricht mit Ernst von dem Lächerlichen, lachend von dem Ernsthaften, und wenn man dem eine Viertelftunde zugehört hat, so ift es, als ob man in einem Ruckfasten\*) gesehen hatte. Man versucht es, seinen Beist zwei Minuten lang an einen heiligen Gegenstand zu fesseln; er wird das Gespräch turzweg mit einem ah-ba! \*\*) abbrechen. Der Deutsche spricht mit Berftand, der Frangose mit Big. Das Gespräch bes Ersteren ist eine Reise zum Ruten, bas Gespräch bes Andern wie ein Spaziergang zum Vergnügen. Der Deutsche geht um bas Ding herum, ber Franzose fanat ben Lichtstrahl auf, ben es ihm zuwirft und geht porüber.

Zwei Reisenbe, die zu zwei verschiedenen Zeiten nach Paris kommen, sehen zwei ganz verschiedene Menschenarten. Sin Aprillmonat kann kaum so schnell mit der Witterung wechseln, als die Franzosen mit der Aleidung. Bald ist ein Rod zu eng für Sinen, bald ist er groß genug für zwei, und ein Kleid, das sie heute einen Schlafrock nennen, tragen sie morgen zum Tanze, und umgekehrt. Dabei sit ihnen der Hintere bald unter dem Kopfe, bald über den Hacken, bald

<sup>\*)</sup> So steht im Original.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen.

haben sie kurze Arme, balb keine Hände, die Füße scheinen balb einem Hottentotten, balb einem Sinesen anzugehören, und die Philosophen mögen uns von der Menschengattung erzählen, was sie wollen, in Frankreich gleicht jede Generation weder der, von welcher sie abstammt, noch der, welche ihr solgt.

Seltsam ist die Berachtung, in welcher ber französische Solbat bei bem frangofchen Bürger fteht. Wenn man bie Sieger von Marengo mit ben Siegern von Maraton, und selbst mit den Ueberwundenen von Canna vergleicht, so muß man geftehen, daß ihnen ein trauriges Schicksal geworben Bon allen Gesellschaften, die man hier du ton nennt, find die französischen Helden ausgeschlossen - warum? Beil sie nicht artig genug find. Denn bem Franzosen ist es nicht genug, daß ein Menfch eine große, ftarte, erhabene Seele zeigt, er will auch, daß er sich zierlich betrage, und ein Officier möge eine That begangen haben die Bayards ober Turennes murdig mare, so ift das hinreichend, von ihm zu sprechen, ihn zu loben und zu rühmen, nicht aber mit ihm in Gesellschaften zu sein. Tanzen foll er, er foll wenigstens die 4 französischen Positionen und die 15 Formeln kennen, bie man hier Höflichkeiten nennt, und felbst Achilles und hektor murben hier kalt empfangen werben, weil fie keine éducation hatten, und nicht amusant genug waren.

Eine ganz rasende Sucht nach Vergnügungen versolgt die Franzosen und treibt sie von einem Orte zum andern. Sie ziehen den ganzen Tag mit allen ihren Sinnen auf die Jagd, den Genuß zu fangen, und kehren nicht eher heim, als die Jagdtasche die zum Etel angefüllt ist. Ganze Haufen von Affischen laden überall den Einwohner und Frembling zu Festen ein. An allen Eden der Straßen und auf allen

öffentlichen Plagen ichreit irgend ein Boffenreißer feine Rünfte aus, und lockt die Vorübergehenden vor feinen Ruckfaften ober fesselt sie wenigstens auf ein Baar Minuten, durch feine Sprünge und Faxen. Selbst mit dem Schauspiele ober mit ber Oper, die um 11 Uhr schließt, ift die Sagd noch nicht beendigt. Alles strömt nun nach öffentlichen Orten, der gemeinere Theil in das palais royal, und in die Caffeehäuser, wo entweder ein. Concert von Blinden, oder ein Bauchredner ober irgend ein andrer Harlekin die Gesellschaft auf Roften bes Wirthes vergnügt, ber vornehmere Theil nach Frascati ober dem pavillon d'Hannovre, zwei fürstlichen Hotels, welche seit der Emigration ihrer Besitzer das Eigenthum ihrer Röche ge= worden sind. Da wird bann ber lette Tropfen aus bem Becher ber Freude vollständig eingeschlürft: eine prächtige Gruppe von Bemächern, die luguriöseften Betrante, ein iconer Garten, eine Jumination und ein Feuerwerk. — Denn nichts hat ber Franzose lieber, als wenn man ihm die Augen verblendet.

Das, goldnes Louischen, sind die Vergnügen dieser Stadt. Ift es nicht entzückend, ist es nicht beneidenswürdig, so viel zu genießen? —? Ach, zuweilen, wenn ich dem Fluge einer Rakete nachsehe, oder in den Schein einer Lampe blicke, oder ein künstliches Eis auf meiner Junge zergehen sisse, wenn ich mich dann frage: genießest Du —? O dann fühle ich mich so leer, so arm, dann bewegen sich die Wünsche v unruhig, dann treibt es mich fort aus dem Gekümmel unter den Himmel der Nacht, wo die Milchstraße und die Nebelsseche dämmern. —

Ja, zuweilen, wenn ich einmal einen Tag widmete, mit bem Haufen auf diese Jagd zu ziehen, die man doch auch kennen lernen muß, wenn ich dann, ohne Beute, ermüdet zurücktehre, und still stehe auf dem pont-neuf, über dem Seine-strom, diesem einzigen schmalen Streifen Natur, der sich in diese unnatürliche Stadt verirrte, o dann habe ich eine unaußsprechliche Sehnsucht, hinzusliegen nach jener Höhe, welche bläulich in der Ferne dämmert, und alle diese Dächer und Schornsteine aus dem Auge zu verlieren, und nichts zu sehen, als rundum den Himmel. — Aber — giedt es einen Ort in der Gegend dieser Stadt, wo man ihrer nicht gewahr würde?

Ueberdrüßig aller diefer Feuerwerke und Muminationen und Schauspiele und Poffenreißereien, hat ein Frangofe ben Ginfall gehabt, ben Ginwohnern von Paris ein Bergnügen von einer gang neuen Art zu bereiten, nämlich bas Bergnügen an ber Natur. Der Landgraf von Heffen = Raffel hat fich auf ber Wilhelmshöhe eine gothische Ritterburg, und ber Kurfürst von der Pfalz in Schwetzingen eine türkische Moschee Sie besuchen zuweilen biefe Orte, beobachten die erbaut. fremben Gebräuche und verfeten sich so in Berhältnisse. von welchen sie burch Zeit und Raum getrennt sind. eine ähnliche Art hat man hier in Paris die Natur nachgeahmt, von welcher die Franzosen weiter, als der Landgraf von der Ritterzeit und der Aurfürst von der Türkei entfernt Bon Beit zu Beit verläßt man die matte, fabe, ftinkende Stadt und geht? in die Borftadt, die große, ein= fältige, rührende Ratur zu genießen. Man bezahlt (im hameau de Chantilly) am Eingange 20 sols für die Erlaubniß, einen Tag in patriarchalischer Simplicität zu burch-Arm in Arm wandert man, so natürlich wie möglich, über Wiesen, an bem Ufer ber Seen, unter bem Schatten ber Erlen, hundert Schritte lang bis an die Mauer, wo die Unnatur anfängt - bann fehrt man wieber um. Die Mittagszeit (bas heißt um 5 Uhr) sucht jeder sich eine hutte, ber Gine die Butte eines Fischers, ber Andere die

eines Jägers, Schiffers, Schäfers etc. etc., jebe mit ben Insignien ber Arbeit und einem Namen bezeichnet, welchen ber Bewohner führt, so lange er sich barin aushält. Fünfzig Laquaien, aber ganz natürlich gekleibet, springen umher, die Schäfers ober die Fischerskamilie zu bedienen. Die raffisnirtesten Speisen und die feinsten Weine werden aufgekragen, aber in hölzernen Näpfen und irbenen Gefäßen; und, damit nichts der Täuschung sehle, so ist man mit Lösseln von Zinn. Gegen Abend schifft man sich zu zwei und zwei ein, und fährt, unter ländlicher Musik, eine Stunde lang spazieren auf einem See, welcher 20 Scheite im Durchmesser hat. Dann ist es Nacht, ein Ball unter freiem Himmel beschließt das romantische Fest, und jeder eilt nun aus der Natur wieder in die Unnatur hinein.

Große, stille, seierliche Natur, Du, die Cathedrale der Gottheit, deren Gewölbe der Himmel, deren Säulen die Alpen, deren Kronleuchter die Sterne, deren Chorknaben die Jahreszeiten sind, welche Düste schwingen in den Rauchsässern der Blumen gegen die Altäre der Felder, an welchen Gott Messe lieset und Freuden austheilt zum Abendmahl unter der Kirchenmusik, welche die Stürme und die Gewitter rauschen, indessen die Seelen entzückt ihre Genüsse an dem Rosenkranze der Erinnerung zählen — so spielt man mit Dir —?

Zwei waren boch an diesem Abend in dem hameau de Chantilly, welche genossen; nämlich ein Jüngling und ein Mädchen, welche ohne zu tanzen, dem Spiele in einiger Entsernung zusahen. Sie saßen unter dem Dunkel der Bäume nur matt von den Lampen des Tanzplates erleuchtet — nebeneinander, versteht sich; und ob sie gleich niemals lachten, so schienen sie doch so vergnügt, daß ich mich selbst an ihrer Freude erfreute, und mich sinter sie setzte in der Ferne, wo

sie mich nicht sahen. Sie hatten beide die nachbarlichen Nerme auf ein Geländer gelehnt, das ihren Rücken halb becte Das geschah aber bloß, um sich zu stützen. Die Kante war ichmal, die warmen Sände mußten zuweilen einander berühren. Das geschah aber so unmerklich, daß es niemand fah. Sie feben fich meiftens an, und fprachen wenig, ober viel, wie man will. Wenn sie mit eigentlichen Worten sprachen, so war es ein Laut, wie wenn eine Silberpappel im Winde zittert. Dabei neigten sie einander mehr die Bangen als bas Ohr zu, und es schien, als ob es ihnen mehr um den Athem, als um den Laut zu thun ware. Untlit glühte wie ein Wunsch. — Zuweilen faben fie mit jeuchten Blicken, träumend in den Schein der Lampen. — Es schien, als folgten sie ber Musik in ein unbekanntes Land. - Dann, schüchtern, mit einemmale gahlten fie bie Menschen und wogen ihre Mienen. - Als fie mich erblickten. warfen fie ihre Augen auf ben Boben, als ob fie ihn suchten. Da stand ich auf und gieng weg. —

Wohin? Fragen Sie das? — Nach Franksut gieng ich. Ich wüßte nichts mehr hinzuzusetzen. Leben Sie wohl und behalten Sie lieb Ihren Freund H. K.

N. S. Weil doch kein Blatt unbeschrieben die Reise von Paris nach Frankfurt machen soll, so schreibe ich Ihnen noch ein Paar Moden. Das ist Ihnen doch lieb? Binden Sie die Bänder Ihrer Haube so, von dem Ohre an die Kante der Wangen entlang, daß die Schleise gerade die Mitte des Kinns schmückt — oder wersen Sie, wenn Sie ausgehen, den Schleier, der an Ihrem Haupte besetzt ist, so um das Haupt Ihrer Schwester, daß er, à l'inséparable, beide bedeckt — und Sie sehen aus wie eine Pariser Dame au dernier gout.

#### XXXI.

Baris, ben 10. October 1801.

Liebe Wilhelmine. Also mein letter Brief hat Dir so viel Freude gemacht? D mögte Dir auch bieser unter so vielen trüben Tagen, ein Paar froher Stunden schenken! Andere beglücken, es ift bas reinste Glück auf dieser Erbe. — Rur schwer ist es, wenn wir selbst nicht glücklich sind, und Andere doch gerade in unserm Glücke das ihrige setzen. — Indessen fühle ich mich doch wirklich von Tage zu Tage immer heiterer und heiterer, und hoffe, daß endlich die Natur auch mir einmal bas Maas von Gluck zumessen wirb, bas fie allen ihren Wesen schuldig ist. Auf welchem Wege ich es suchen foll, barüber bin ich freilich noch nicht recht einig, obgleich fich mein Herz fast überwiegend immer zu einem neigt — Aber ob auch Dein Herz sich dazu neigen wird? —? Ach, Wilhelmine, da bin ich fast schüchtern in der Mit-Aber wenn ich bente, bag Du meine Freundinn theiluna. bist, so schwindet alle Aurückhaltung, und barum will ich Dir die mancherlei Gedanken, die meine Seele jest für die Rufunft bearbeitet, mittheilen.

Ein großes Bedürfniß ist in mir rege geworden, ohne bessen Befriedigung ich niemals glücklich sein werde; es ist dieses, etwas Gutes zu thun. Ja, ich glaube fast, daß dieses Bedürsniß bis jet immer meiner Trauer dunkel zum Grunde lag, und daß ich mir jett bloß deutlich bewußt

geworden bin. Es liegt eine Schuld auf dem Menschen die, wie eine Ehrenschuld, jeden, der Ehrgefühl hat, unaufsbörlich mahnt. Vielleicht kannst Du Dir, wie dringend dieses Bedürsniß ist, nicht lebhaft vorstellen. Aber das kommt, weil Dein Geschlecht ein leidendes ist. — Besonders seitdem mich die Wissenschaften gar nicht mehr befriedigen, ist dieses Bedürsniß in mir rege geworden. Kurz, es steht sesichlossen in meiner Seele, ich will diese Schuld abtragen.

Wenn ich mich aber nun umsehe in ber Welt und jrage: wo giebt es benn wohl etwas Gutes zu thun!? ach, Wilhelmine, barauf weiß ich nur eine einzige Antwort. Es scheint allerdings für ein thatenlechzendes Berg gunächst rathsam, sich einen großen Wirkungstreis zu suchen; aber liebes Mädchen, Du mußt, was ich Dir auch fagen werbe. mich nicht mehr nach bem Maßstabe ber Welt beurtheilen. Gine Reihe von Jahren, in welchen ich über die Welt im Großen frei benken konnte, hat mich dem, was die Menschen Belt nennen, sehr unähnlich gemacht. Manches, was die Menschen ehrwürdig nennen, ift es mir nicht, vieles, was ihnen verächtlich scheint, ist es mir nicht. Ich trage eine Borschrift in meiner Bruft, gegen welche alle äußern, und wenn fie ein König unterschrieben hatte, nichtswürdig find. Daher fühle ich mich ganz unfähig, mich in irgend ein conventionelles Verhältniß der Welt zu passen. viele ihrer Einrichtungen so wenig meinem Sinne gemäß, daß es mir unmöglich wäre, zu ihrer Erhaltung ober Ausbildung mitzuwirken. Dabei mußte ich boch oft nichts Befferes an ihrer Stelle zu feten. — Ach, es ift fo fchwer, zu bestimmen, mas gut ift ber Wirkung nach. Selbst manche von jenen Thaten, welche die Geschichte bewundert, waren fie wohl gut in biefem reinen Sinne? Ift nicht oft ein

Mann, ber einem Bolte nüblich ift, verberblich fur gebn andere? — Ach ich kann Dir bas Alles gar nicht aufschreiben, benn bas ift ein enbloses Thema. auch in einer solchen Lage nicht glücklich, o gar nicht glück-Doch bas follte mich noch nicht abhalten, hinein zu treten, wüßte ich nur etwas mahrhaft Gutes, etwas, bas mit meinen Forberungen übereinstimmt, zu leisten. — Dazu tommt, daß mir auch, vielleicht burch meine eigene Schuld, Die Möglichkeit, eine neue Laufbahn in meinem Vaterlande zu betreten, benommen ift. Benigstens würde ich ohne Erniedrigung taum, nachdem ich zweimal Chrenftellen ausgeschlagen habe\*), wieder felbst barum anhalten können. boch wurde ich auch biefes faure Mittel nicht scheuen, wenn es mich nur auch zum Lohne an meinen 3weck führte. — Die Wiffenichaften habe ich gang aufgegeben. Ich tann Dir nicht beschreiben, wie ekelhaft mir ein wissenber Mensch ift, wenn ich ihn mit einem handelnden vergleiche. Renntnisse, wenn sie noch einen Werth haben, so ist es nur insofern fie vorbereiten zum Sandeln. Aber unsere Gelehrten, kommen fie wohl vor allem Vorbereiten jemals zum Zwed? Sie ichleifen unaufhörlich die Klinge, ohne fie jemals zu brauchen, fie lernen und lernen, und haben niemals Zeit, die Sauptfache zu thun. — Unter biefen Umftanden in mein Baterland zurudzukehren, kann unmöglich rathsam fein. Ja, wenn ich mich über alle Urtheile hinwegfeten könnte, wenn mir ein grunes Bauschen beicheert mare, bas mich und Dich empfinge! - Du wirft mich wegen biefer Abhängigkeit von

<sup>\*)</sup> Welches biese gewesen sein sollten, ist nicht klar. Zu einer Stelle im Finanzfach scheint ihm einmal (Ende 1800) Hoffnung gemacht worden zu sein (Koberstein, S, 40.); von einem zweiten Anerbieten einer Anstellung in biefer Zeit ist nichts bekannt.

dem Urtheile Anderer schwach nennen, und ich muß Dir darin Recht geben, so unangenehm mir bas Gefühl auch ist. selbst habe freilich durch einige seltsame Schritte die Erwartung ber Menschen gereizt. Was soll ich nun antworten, wenn sie die Erfüllung von mir fordern? Und warum soll ich benn gerabe ihre Erwartung erfüllen? D es ift mir zur Last. — Es mag mahr sein, daß ich so eine Art von verungludtem Benie bin, wenn auch nicht in ihrem Sinne verunglückt, doch in dem meinen. Kenntnisse, was sind sie? Und wenn Tausende mich barin überträfen, übertreffen sie mein Herz? Aber davon halten sie nicht viel. — Ohne ein Amt in meinem Baterlande zu leben, konnte ich jest wegen . meiner Bermögensumstände fast nicht mehr. Ach, Wilhelmine, wie viele traurige Vorstellungen ängstigen mich jetzt unaufborlich, und Du willft, ich foll Dir vergnügt ichreiben? lind boch — habe noch ein wenig Geduld. Bielleicht, wenn ber Anfang bieses Briefes nicht erfreulich ift, so ist es sein Ende. — Rahrungsforgen für mich allein find es boch nicht eigentlich, die mich so sehr angstigen, benn wenn ich mich an bas Bücherschreiben machen wollte, so könnte ich mehr als ich bedarf, verdienen. Aber Bücherichreiben für Gelb — o nichts bavon! Ich habe mir, ba ich unter ben Menschen in bieser Stadt so wenig für mein Bedürf= niß finde, in einsamer Stunde (benn ich gehe wenig aus) ein Ibeal ausgearbeitet; aber ich begreife nicht, wie ein Dichter bas Lied seiner Liebe einem so roben Saufen, wie bie Menschen find, übergeben tann. Baftard nennen fie es. Dich wollte ich wohl in bas Gewölbe führen, wo ich mein Rind, wie eine vestalische Priefterinn bas ihrige, feierlich aufbewahre bei bem Schein ber Lampe. — Also aus biesem Erwerbszweige wird nichts. Ich verachte ihn aus vielen

Gründen, das ift genug. Denn nie in meinem Leben, und wenn bas Schicksal noch so sehr brängte, werbe ich etwas thun, das meinen inneren Forderungen, sei es auch noch so leise, widerspräche. - Nun, liebe Wilhelmine, tomme ich auf bas Erfreuliche. Fasse Muth, sieh mein Bild an und fusse es. — Da schwebt mir unaufhörlich ein Gebanke por bie Seele — aber wie werbe ich ihn aussprechen, bamit er Dir heiliger Genst, und nicht kindisch - träumerisch erscheine? Ein Ausweg bleibt mir übrig, zu dem mich zugleich Reigung und Nothwendigkeit führen. — Beift Du, was die alten Männer thun, wenn fie 50 Jahre lang um Reichthumer und Ehrenftellen gebuhlt haben? Sie laffen fich auf einen Beerd nieder und bebauen ein Feld. Dann und bann erft nennen fie fich weise. - Sage mir, konnte man nicht klüger sein als sie, und früher dahin geben, wohin man am Ende boch foll? — Unter ben perfischen Magiern gab es ein religiofes Befet : ein Menfch tonne nichts ber Gottheit wohlgefälligeres thun, als biefes, ein Feld zu bebauen, einen Baum zu pflanzen, und ein Kind zu zeugen. — Das nenne ich Weisheit, und feine Wahrheit hat noch fo tief in meine Seele gegriffen, als biese. Das foll ich thun, bas weiß ich bestimmt. — Ach, Wilhelmine, welch ein unfägliches Glud mag in bem Bewußtsein liegen, seine Bestimmung gang nach bem Willen ber Ratur zu erfüllen! Rube por den Leidenschaften!! Ach der unseelige Ehrgeig, er ift ein Gift für alle Freuden. — Darum will ich mich losreißen von allen Berhältniffen, die mich unaufhörlich zwingen zu streben, zu beneiden, zu wetteifern. Denn nur in der Belt ift es schmerzhaft, wenig zu sein, außer ihr nicht. - Bas meinft Du, Wilhelmine, ich habe noch etwas von meinem Bermögen, wenig zwar, boch wird es hinreichen, mir

etwa in der Schweiz einen Bauerhof zu kaufen, der mich ernähren kann, wenn ich felbst arbeite. Ich habe Dir bas so trocken hingeschrieben, weil ich Dich burch Deine Phantafie nicht bestechen wollte. Denn sonst giebt es mohl keine Lage bie für ein reines Berg so unüberschwänglich reich an Ge= nuffen ware als diefe. Die Romane haben unfern Sinn verdorben. Denn burch fie hat das Heilige aufgehört, heilig ju sein, und bas reinste, menschlichste, einfältigfte Glud ift zu einer bloßen Träumerei herabgewürdigt worden. — Doch wie gesagt, ich will Deine Phantasie nicht bestechen. will die schöne Seite dieses Standes gar nicht berühren, und bies einem fünftigen Briefe aufbewahren, wenn Du Geschmad an biesem Bedanken finden tannst. Für jest prüfe blog mit Deiner Bernunft. Ich will im eigentlichften Berftanbe ein Bauer werden, mit einem etwas wohlklingenderem Worte, ein Land= mann. — Bas meine Familie und die Belt bagegen einwenden mögte, wird mich nicht irre führen. Ein jeder hat seine eigene Art, glücklich zu fein, und niemand darf verlangen, daß man es in der feinigen fein foll. Bas ich thue, ift nichts Bofes, und bie Menschen mögen über mich spötteln so viel fie wollen, beimlich in ihrem Bergen werben fie mich ehren muffen. - Doch wenn auch das nicht wäre, ich felbst ehre mich. Meine Vernunft will es so, und bas ist genug.

Aber nun, Wilhelmine, wenn ich diese Forderung meiner Bernunft erfülle, wenn ich mir ein Landgut kause, bleibt mir dann kein Wunsch übrig? Fehlt mir dann nichts mehr? Fehlt mir nicht noch ein Weib? Und giebt es ein anderes sür mich, als Du? Ach, Wilhelmine, wenn es möglich wäre, wenn Deine Begriffe von Glück hier mit den meinigen zusammensielen! Denke an die heiligen Augenblicke, die wir durchleben könnten. Doch nichts davon für jest — Denke

jest vielmehr nur an das, was Dir in dieser Lage weniger reizend scheinen mögte. Dente an das Geschäft, bas Dir anheimfiele — aber dann bente auch an die Liebe, die es belohnen wird. — Wilhelmine! — Ach, viele hindernisse schrecken mich fast zurud. Aber wenn es möglich wäre fie zu überfteigen! — Wilhelmine! Ich fühle, daß es unbeicheiden ift, ein solches Ovfer von Dir zu verlangen. Aber wenn Du es mir bringen konntest! Deine Erziehung Deine Seele, Dein ganges bisheriges Leben ift von ber Art, daß es einen solchen Schritt nicht unmöglich macht. — Indessen, vielleicht ist es doch anders. Aenastige Dich darum Ich habe tein Recht auf folche Aufopferungen und nicht. wenn Du dies mir verweigerft, so werbe ich barum an Deiner Liebe nicht zweifeln. - Indeffen, liebes Madchen, weiß ich nur fast keinen andern Ausweg. Ich habe mit Ulriken häufig meine Lage und die Zukunft überlegt, und das Mädchen thut Alles Mögliche, mich, wie sie meint, auf den rechten Weg zurückzuführen, aber das ist eben das Uebel. daß jeder seinen Weg für den rechten halt. — Wenn Du einstimmen könntest in meinen innigsten Bunfch. bann. Wilhelmine, bann will ich Dir zeigen, welch' ein Blück uns bevorsteht, an bas fein andres reicht. Dann erwarte einen froheren Brief von mir. — Wenn ein folder Schrit wirklich Dein Glück begründen könnte, so wird auch Dein Bater nichts bagegen einwenden. — Antworte mir bald. Mein Blan ift, ben Winter noch in biefer traurigen Stadt zuzubringen, bann auf bas Frühjahr nach ber Schweiz zu reisen, und mir ein Dertchen auszusuchen, wo es Dir und mir und unsern Kindern einst wohlgefallen könnte. - Ich muß diesen Brief auf die Bost tragen, denn mit Sehnsucht sehe ich Deiner . H. K. Antwort entgegen.

#### XXXII.

Baris, b. 27. October 1801.

Liebe Wilhelmine, Du wirft ohne Zweifel icon meinen letten Brief, in welchem ich Dir meinen Plan für die Aufunft mittheilte, namlich mich in ber Schweiz anzukaufen. empfangen haben. Was fagft Du bazu? Freiheit, bie ebelfte Art ber Arbeit, ein Eigenthum, ein Weib - ach, liebes Madden, für mich ift tein Loos munichenswerther als biefes. Aber auch für Dich? Stelle Dir Deine Lage nicht fo reiz-Sie ift es freilich für jeben, bem ber rechte los vor. Sinn fehlt. Aber barf ich bas von Dir fürchten? Du an Bracht und Verschwendung gewöhnt? Sind die Bergnügungen des Stadtlebens nicht auch flache Freuden für Dich? Kann Deine Seele sie genießen? Und bleibt nicht immer noch ein Wunsch unerfüllt, ben nur allein eine solche Butunft, wie ich fie Dir bereite, erfüllen tann? -Liebe Wilhelmine, ich habe, Deine Einbildungstraft nicht zu bestechen, in meinem letten Briefe Dich gebeten, für bie erste Beit meinen Plan nur an feiner weniger reizenben Seite zu prüfen. Aber nun stelle Dir auch einmal seine reizende bor, und wenn Du mit bem rechten Sinn Bortheile und Nachtheile abwägst, o tief, tief sinkt die Schale bes Glückes. bore mich einmal an, ober vielmehr beantworte mir biese eine Frage: Belches ift das höchste Bedürfniß des Beibes? Ich mußte mich fehr irren, wenn Du anders antworten

könntest als: die Liebe ihres Mannes. Und nun sage mir, ob irgend eine Lage alle Genüffe ber Liebe fo erhöhen, ob irgend ein Verhältniß zwei Bergen fo fähig machen kann, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen, als ein stilles Landleben? — Glaubst Du, daß fich die Leute in der Stadt lieben? Ja, ich glaube es, aber nur in ber Zeit, wo sie nichts Befferes zu thun miffen. Der Mann hat ein Amt, er strebt nach Reichthum und Ehre, das kostet ihm Zeit. Indessen murbe ihm boch noch einige für die Liebe übrig Aber er hat Freunde, er liebt Bergnügungen, das kostet ihm Zeit. Indessen murbe ihm doch noch einige für Die Liebe übrig bleiben. Aber wenn er in seinem Sause ift, so ift fein zerftreuter Beift außer bemselben, und fo bleiben nur ein Paar Stunden übrig, in welchen er seinem Beibe ein Baar karge Opfer bringt. — Etwas Aehnliches gilt von bem Weibe, und bas ift ein Grund, warum ich bas Stadtleben fürchte. Aber nun das Landleben! Mann arbeitet: für wen? Für fein Beib. Er ruht aus; mo? Bei feinem Beibe. Er geht in die Ginfamkeit; mo= Ru feinem Beibe. Er geht in Gesellschaft; wohin? Ru feinem Beibe. Er trauert: mo? Bei feinem Beibe. Bei seinem Weibe. Das Weib ift Er veranügt sich: wo? ihm Alles - und wenn ein Mädchen ein folches Loos ziehen kann, wird fie faumen? — Ich febe mit Sehnsucht einem Briefe von Dir entgegen. Deine Antwort auf meinen letten Brief wird mich schwerlich noch in Baris treffen. Ich habe überlegt, daß es sowohl meines Bermögens, als ber Beit wegen nothwendig fei, mit ber Ausführung meines Planes zu eilen. Ueberdies fesselt mich Paris burch gar nichts, und ich werbe baber noch vor bem Winter nach ber Schweiz reisen, um ben Winter felbst für Ertundigungen und

Unftalten zu nuten. - Sei nicht unruhig. Deine Gin= ftimmung ift ein Haupterforberniß. 3ch werbe nichts Ent= scheibenbes unternehmen, bis ich Rachricht von Dir erhalten Auch wenn aus der Ausführung Dieses Planes nichts werben follte, ift es mir boch lieb, aus biefer Stadt zu tommen, von ber ich fast sagen mögte, bag sie mir ekelhaft ift. — Schreibe mir also sogleich nach Bern, und solltest Du mir auch schon nach Baris geschrieben haben. Ich werbe mir biefen Brief nachschicken laffen. Mit Ulriken hat es mir große Rämpfe getoftet. Sie halt bie Ausführung meines Planes nicht für möglich, und glaubt auch nicht einmal, bag er mich glücklich machen wird. Aber ich hoffe fie von Beidem durch die Erfahrung zu überzeugen. — So gern sie auch die Schweiz sehen mögte, so ist es boch im Winter nicht rathsam. Sie geht also nach Frankfurt zurud, ich begleite sie bis Frankfurt am Main. — Aber dies Alles, liebe Bilhelmine, mußt Du aufs Sorgfältigste verschweigen; fage auch noch Deinem Bater nichts von meinem Plane, er foll ihn erft erfahren, wenn er ausgeführt ift. Auch bei uns fage nichts von bem ganzen Inhalt biefes Briefes. mögten fich feltsame Dinge vorstellen, und es ift genug, bag Du im Voraus von Allem unterrichtet bift. Ulrife wird fie überraschen und es ihnen beibringen. — Lebe wohl, und wünsche mir Glud. Ich tann nicht länger schreiben, benn ber Brief muß auf die Boft. - Schreibe Carln, bag er fich gefaßt machen mögte, seinen Johann wieder aufzunehmen-Ende Novembers ist er in Frankfurt a/Ober. Б. R.

#### XXXIII.

Frankfurt a. M., b. 2. December 1801.

Liebe Wilhelmine, ich fürchte nicht, daß Dich Ulrikens Ankunft ohne mich schmerzhaft überraschen wird, da ich Dich bereits von Paris aus darauf vorbereitet und Dir meinen Plan, noch in diesem Winter nach der Schweiz zu reisen, darin mitgetheilt habe.

Deinen Brief habe ich noch in Paris, noch an bem Morgen meiner Abreise, fast kaum eine Stunde, ehe ich mich in ben Wagen setzte, erhalten. — Ob er mir Freude gesmacht hat?

Liebe Freundin, ich mögte nicht gern an Deiner Liebe zweifeln müffen, und noch wankt mein Glaube nicht. Wenn es auch keine hohe Neigung ist, innig ist sie doch immer, und noch immer, trop Deines Briefes, kann sie mich glücklich machen.

Ich wußte kein besseres, herzlicheres Mittel, uns Beibe wieder auf die alte Bahn zu führen, als dieses: Laß uns Beibe Deinen letzten Brief vergessen!

Herzlich lieb ist es mir, daß ich ihn nicht gleich in der ersten Stimmung beantwortete, und daß ich auf einer Reise von 15 Tagen Zeit genug gehabt habe, Dich zu entschuldigen. Ich fühle nun, daß ich doch immer noch auf Deine Liebe rechnen kann, und daß Deine Weigerung, mir nach der Schweiz zu folgen, auf vielen Gründen beruhen tann, die unserer Bereinigung gar teinen Abbruch thun.

Deine Anhänglichkeit an Dein väterliches Haus ist mir so ehrwürdig und wird mir boch, wenn Du mich nur wahrshaft liebst, so wenig schaben, daß es gar nicht nöthig ist, bas minbeste bagegen einzuwenden. Sind nicht fast alle Töckter in demselben Falle, und folgen sie nicht doch, so schwer es ihnen auch scheint, dem weisen Spruche aus der Bibel: Du sollst Vater und Mutter verlassen und Deinem Manne anhangen?

Wenn Du mich nur wahrhaft liebst, wenn Du nur wahrhaft bei mir glücklich zu werden hoffst. — Und da mogte freilich in meiner ersten Einladung, aus Furcht Dich bloß zu überreden, zu wenig Ueberzeugendes, zu wenig Einladens bes liegen.

Deine ganze Weigerung scheint baher mehr ein Mißverständniß, als die Frucht einer ruhigen Prüfung zu sein. Du schreibst, Dein Körper sei zu schwach für die Pflichten einer Bauersfrau — und babei hast Du Dir wahrscheinlich die niedrigsten, ekelhastesten gedacht. Aber benke Dir die besseren, angenehmeren, benke, daß Dir in einer solchen Wirthschaft, wie ich sie unternehmen werde, wenigstens zwei ober drei Mägde zur Seite gehen, wirst Du auch jetzt noch zu schwach sein?

Liebe Wilhelmine, wenn Du Dich jett nicht recht gesund fühlst, so denke, daß vielleicht Dein städtisches Leben an manchem Schuld sei, und daß gewiß die Art der Arbeit, die ich Dir vorschlage, statt Deine Kräfte zu übersteigen, sie vielmehr stärken wird. Aufblühen wirst Du vielleicht. — Doch ich verschweige Alles, was nur irgend einer Uebersredung ähnlich sehen könnte. Freiwillig und gern mußt

Du mir solgen können, wenn nicht jeder trübe Blick mir ein Vorwurf sein soll. — Dennoch würde ich mehr hinzusehen, wenn ich nur mit voller Ueberzeugung wüßte, daß Du mich nicht weniger innig liebst, als ich es doch nothwendig besdars. Manche Deiner Gründe der Weigerung sind so seltssam. — Du schreibst, Kopfschmerzen bekämst Du im Sonnenschein. — Doch nichts davon! Alles ist vergessen, wenn Du Dich noch in Fröhlichkeit und Heiterkeit entschließen kannst. Ich habe Dir kurz vor meiner Abreise von Paris Alles gezeigt, was auf dem Wege, den ich Dich führen will, Herrliches und Vortressliches für Dich liegt. Die Antwort auf diesen Brief soll entscheidend sein. Du wirst ihn wahrscheinlich schon nach Vern geschickt haben, und ich ihn dort bei meiner Durchreise empfangen. Es wird der Augenblick sein, der über das Glück der Zukunst entscheidet.

Beinrich Rleift.

N. S. Louisens Vorschlag ist mir um bes Wohlswollens willen, das ihn gebildet hat, innig rührend. Aber wenn ich auch, als ich Deinen Brief erhielt, meinen Koffer noch nicht durch die Post nach Vern geschickt gehabt hätte, so würde ich doch nicht haben nach Frkt. zurücklehren können, wenigstens jetzt noch nicht. Denn, ob ich gleich alle die falschen Urtheile, die von Gelehrten und Ungeslehrten über mich ergehen werden, in der Ferne ertragen kann, so wäre es mir doch unerträglich gewesen, sie anzuhören oder aus Mienen zu lesen. Ich kann nicht ohne Kränkung an alle die Hoffnungen denken, die ich erst gesweckt, dann getäuscht habe — und ich sollte nach Frkstzurücklehren? Ja, wenn Frkst. nicht größer wäre, als der Ronnenwinkel. —

Ruffe Louisen und bitte sie, ein gutes Wort für mich bei Dir einzulegen. Sage ihr, daß wenn mir keine Jugendfreundin zur Gattin würde, ich nie eine besitzen würde. Das wird sie bewegen.

Carln hätte ich eigentlich nothwendig schreiben mussen Vohann. Es ist mir aber unmöglich und ich bitte Dich, ihn zu benachrichtigen, daß dieser Mensch mich auf eine unwürdige Art, 2 Tage vor der Abreise, da schon die Pferde gekauft waren, in Paris verlassen hat. Wäre er mir nur halb so gut gewesen, als ich ihm, er wäre bei mir geblieben. — Giebt es denn nirgends Treue? — Uch Wilhelmine!

# Brief der Braut an Rleift.

Frankfurth a. D., am 10. April 1802.

Mein lieber Heinrich! Wo Dein jetziger Aufenthalt ist, weiß ich zwar nicht bestimmt, auch ist es sehr ungewiß, ob das, was ich jetzt schreibe, Dich dort noch treffen wird, wo ich hörte, daß Du Dich aushältst; doch ich kann unmöglich länger schweigen. Mag ich auch einmal vergebens schreiben, so ist es doch nicht meine Schuld, wenn Du von mir keine Nachricht erhältst. Ueber zwei Wonate war Deine Familie in Gulben, und ich konnte auch nicht einmal durch sie erssahren, ob Du noch unter den Sterblichen wandelst, oder vielleicht auch schon die engen Kleider dieser Welt mit bessern vertausscht hast.

Enblich find fie wieder hier, und, da ich schmerzlich ersfahren habe, wie wehe es thut, gar nichts zu wissen von dem, was uns über alles am Herzen liegt, so will ich auch nicht länger säumen, Dir zu sagen, wie mir es geht. Biel Gutes wirst Du nicht erfahren.

Ulrike wird Dir geschrieben haben, daß ich das Unglück hatte, ganz plößlich meinen liebsten Bruber zu verlieren — wie schmerzlich das für mich war, brauche ich Dir wohl nicht zu sagen. Du weißt, daß wir von der frühesten Jugend an immer recht gute Freunde waren und uns recht herzlich liebten. Bor turzem waren wir auf der silbernen Hochzeit unserer Eltern so froh zusammen, er hatte uns ganz gesund verlassen und auf einmal erhalten wir die Nachzricht von seinem Tode. — Die erste Zeit war ich ganz wie

erftarrt, ich sprach und weinte nicht. Ahlemann, der während dieser traurigen Zeit oft bei uns war, versichert, er habe sich über mein starres Lächeln sehr erschreckt. Die Natur erlag die sem schrecklichen Znstande, und ich wurde sehr krank. Gine Nacht, da Louise nach dem Arzt schickte, weil ich einen sehrstarken Kranups in der Brust hatte und jeden Augenblick glaubte, zu ersticken, war der Gedanke an den Tod mir gar nicht schrecklich.

Doch ber Zuruf aus meinem Herzen: "es werben gesliebte Menschen um Dich trauern, Ginen kannst Du noch glücklich machen!" ber belebte mich auf's neue, und ich freute mich, daß die Medicin mich wieder herstellte. Damals, lieber Heinrich, hätte ein Brief von Dir meinen Zustand sehr ersleichtern können, doch Dein Schweigen vermehrte meinen Schmerz.

Meine Eltern, die ich gewohnt war immer froh zu sehn, nun mit einmal so ganz niedergeschlagen und besonders meine Mutter immer in Thränen zu sehn — das war zu viel für mich. Dabei hatte ich noch einen großen Kampf zu überstehn. In Lindow war die Domina gestorben. Und da man auf die älteste im Kloster viel zu sagen hatte, und ich die zweite war, konnte ich erwarten, daß ich Domina werden würde. Ich wurde auch wirklich angefragt, ob ich es sein wollte; Mutter redete mir sehr zu, da dieser Posten für mich sehr vortheilhaft sein würde, und ich doch meine Zukunst nicht bestimmen könnte. Doch der Gedanke, in Lindow seben zu müssen, (was dann nothwendig war) und die Erzinnerung an das Versprechen, was ich Dir gab, nicht da zu wohnen, bestimmten mich, das Fräulein von Kandow zur Domina zu wählen, welche nun balb ihren Posten antreten wird.

<sup>\*)</sup> Es ist das derselbe Bruder Carl, der in Kleists Briefen so oft erwähnt wird. Er war in Kleists Alter (geb. den 23. Aug. 1777), und starb am 30. Januar 1802 an einer Haltsentzündung.

Bedauerst Du mich nicht? ich habe viel ertragen müssen. Tröste mich balb durch eine erfreuliche Nachricht von Dir, schenke mir einmal ein paar Stunden und schreibe mir recht viel!

Von Deinen Schwestern höre ich nur, daß Du nicht oft an sie schreibst, höchstens noch den Namen Deines Aufenthaltes, Du kannst Dir also leicht vorstellen, wie sehr mir verlangt, etwas mehr von Dir zu hören.

Freuden giebt es für mich sehr wenig; — unsere kleine Emilie\*) macht mir zuweilen frohe Stunden. Sie fängt schon an zu sprechen; wenn ich frage: "was macht Dein Herz?" so sagt sie ganz deutlich: "mon coeur palpite" und babei hält sie bie rechte Hand auf's Herz. Frage ich: "wo ist Kleist?" so macht sie das Buch voneinander und küßt Dein Bild.

Mache Du mich balb froher burch einen Brief von Dir, ich bedarf es fehr, von Dir getröftet zu werben.

Der Frühling ist wiedergekehrt, aber nicht mit ihm die frohen Stunden, die er mir raubte! Doch ich will hoffen! Der Strom, der nie wiederkehrt, führt durch Klippen und Wüsten endlich zu fruchtbaren, schönen Gegenden, warum soll ich nicht auch vom Strom der Zeit erwarten, daß er auch mich endlich schönercn Gesilden zusühre? Ich wünsche Dir recht viel frohe Tage auf Deiner Reise und dann bald einen glücklichen Ruhepunkt.

Ich habe bie beiben Gemälbe von L. und ein Buch, worin Gebichte stehn, in meiner Verwahrung. Das übrige von Deinen Sachen hat Dein Bruber. Man glaubte, bas gehörte Carln und schickte mir es heimlich zu.

Schreibe recht recht balb an Deine Bilhelmine!

<sup>\*)</sup> Wohl eine tleine Bermandte ber Braut.

#### XXXIV.

# Rleifts letter Brief an feine Brant.

Auf ber Marinfel bei Thun, b. 20. Mai 1802.

Liebe Wilhelmine, um die Zeit bes Jahreswechsels erhielt ich ben letten Brief von Dir, in welchem Du noch einmal mit vieler Herzlichkeit auf mich einstürmft, zurudzukehren ins Baterland, mich bann mit vieler Bartheit an Dein Baterhaus und die Schwächlichkeit Deines Körpers erinnerst, als Gründe, die es Dir unmöglich machen, mir in Die Schweiz zu folgen, bann mit ben Worten schließest: "Wenn Du dies Alles gelesen haft, so thue mas Du willft!" Nun hatte ich es wirklich, in der Absicht, mich in diesem Lande anzukaufen, in einer Menge von vorhergehenden Briefen an Bitten und Erklärungen von meiner Seite nicht fehlen laffen, so daß von einem neuen Briefe kein befferer Erfolg zu erwarten war; und da mir eben aus jenen Worten einzuleuchten schien, Du selbst erwartetest keine weiteren Bestürmungen, so ersparte ich mir und Dir bas Wibrige einer ichriftlichen Erklärung, die mir nun aber Dein jüngst empfangener Brief boch nothwendig macht.

Ich werbe wahrscheinlicher Weise niemals in mein Vaterland zurückehren. Ihr Weiber versteht in der Regel ein Wort in der deutschen Sprache nicht, es heißt: Ehrgeiz. Es ist nur ein einziger Fall, in welchem ich zurücklehre,

wenn ich ber Erwartung ber Menschen, die ich thörichter Weise durch eine Menge von prahlerischen Schritten gereizt habe, entsprechen kann. Der Fall ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Kurz, kann ich nicht mit Ruhm im Vaterslande erscheinen, geschieht es nie. Das ist entschieden, wie die Natur meiner Seele.

Ich war im Begriff, mir ein kleines Gut in der Schweiz zu kaufen, und Pannwig\*) hatte mir schon den Rest meines ganzen Vermögens dazu überschickt, als ein abscheuslicher Volksaufstand mich plöglich, acht Tage ehe ich das Geld empfing, davon abschreckte. Ich fing es nun an für ein Glück anzusehen, daß Du mir nicht hattest in die Schweiz solgen wollen, zog in ein einsames Häuschen auf einer Insel in der Aar, wo ich mich nun, mit Luft oder Unlust, gleichsviel, an die Schriftstellerei machen muß.

Indessen geht, bis mir dieses glückt, wenn es mir siberhaupt glückt, mein kleines Vermögen gänzlich barauf, und ich bin wahrscheinlicher Weise in einem Jahre ganz arm. Und in dieser Lage, da ich noch außer dem Kummer, den ich mit Dir theile, ganz andere Sorgen habe, die Du gar nicht kennst, kommt Dein Brief und weckt wieder die Erinnerung an Dich, die glücklicher, glücklicher Weise ein wenig ins Dunkel getreten war.

Liebes Mädchen, schreibe mir nicht mehr! Ich habe keinen anderen Wunsch, als: balb zu sterben!

Ş. **A**.

<sup>\*)</sup> Ein Schwager Rleifts.

# Beilagen.

#### Α.

Brief der Braut an eine Freundin über die von dieser zur Mittheilung an Tieck erbetenen Briefe\*).

"Liebe Frau Professorin! Sie waren so gutig mir ben Brief meiner Schwester\*\*) mitzutheilen, welchen ich Ihnen mit vielem Dank wieder zustelle. Ich habe bie Schilberung von meinem ungludlichen Jugenbfreunde mit großem Intereffe gelefen; boch finde ich, daß Louise von bem Bange seines inneren Lebens zu wenig und von mir zu viel gesagt hat! Wenn man fein schreckliches Ende entschuldigen will, muß man fein ungludliches Gemuth genau getannt haben. Schwester hat mich schon längst gebeten, bem Dr. Tied einige von Rleifts Briefen mitzutheilen; ich konnte mich nicht bazu entschließen, da von mir so viel barin die Rede ift. diese Briefe sind ber treueste Spiegel seiner Seele, und ba ich wünsche, daß die schrecklichen Urtheile, welche man nach feinem Tobe über ihn fällte, burch einen Blid in fein Inneres möchten gemilbert werben, fo will ich mich felbft vergeffen und Ihnen einige Briefe zuschicken, welche mir die intereffanteften zu fein icheinen. Ich überlaffe es Ihrem Bart-

<sup>\*)</sup> Jebenfalls dieselben, wie ich schon im Borwort bemerkt habe, bie bann Bulow von Tied erhielt und veröffentlichte.

<sup>\*\*)</sup> Louise.

gefühl, was Sie bavon Herrn Tieck mittheilen wollen. Bunderbare Fügungen des Himmels haben mich von Kleist getrennt; doch wird er meinem Herzen immer werth bleiben. Mein größter Bunsch war es, daß er an der Seite eines anderen weiblichen Wesens glücklich werden möchte; doch wurde auch dieser Bunsch nicht erfüllt. Bon den letzten Jahren seines Lebens weiß ich wenig. Einmal hat er uns in Leipzig besucht. Er soll die letzte Zeit körperlich und geistig krank gewesen sein, sogar mit Mangel gekämpst haben, was ich erst nach seinem Tode ersuhr."

### В,

Ein Gedicht, von Kleists Hand geschrieben und mit seiner Chiffre H. A. unterzeichnet\*).

Richt aus des Herzens bloßem Wunsche keimt Des Glückes schöne Götterpflanze auf. Der Mensch soll mit der Mühe Pflugschar sich Des Schicksals harten Boden öffnen, soll Des Glückes Erndtetag sich selbst bereiten, Und Thaten in die offnen Furchen streun.

<sup>\*)</sup> Welche Bewandtniß es mit diesen Bersen hat, ist nicht klar. Nach Ton und Inhalt könnten sie von Kleist sein; auch steht, wie bemerkt, sein Zeichen, womit er fast alle seine Briese unterschrieb, H. K., darunter, und sie sind von seiner Hand geschrieben. Allein er selbst sagt in dem Briese vom 21. August 1800, nachdem er zur Bekräftigung seines Entschlusses, etwas zu wagen, und zur Beschwichtigung mancher von der Braut dagegen erhobenen Bedenken ein paar jener Berse eitirt hat, wörtlich — ganz so als ob er von

Er soll bes Glüdes heilgen Tempel sich Richt mit Hermens Cabuceus<sup>1</sup>) öffnen, Nicht wie ein Rabob seinen trägen Arm Nach der Erfüllung jedes Wunsches strecken. Er soll mit Etwas den Genuß erkausen, Wärs auch mit des Genusses Sehnsucht nur.

einem fremden Dichter fprache: "Das find herrliche, mahre Ge= danken! Ich habe fie oft durchgelesen, und fie scheinen mir fo gang aus Deiner Secle genommen, daß Deine Schrift das Uebrige thut. um mir vollends einzubilben, das Gedicht mare von teinem Andern. als von Dir. Co oft ich es wieder lefe, fühle ich mich gestärkt felbst zu bem Größten, und so gebe ich benn mit Auversicht meinem Riele entgegen." Obgleich nun Rleifts Braut von finnigem Befen und nicht ohne dichterische Begabung war, fo möchte ich boch - bei dem entschieben mannlichen Charafter gerade biefes Gebichts - an ein weibliche Berfafferschaft beffelben schwer glauben. Bohl aber halte ich ce für möglich, daß bas Gedicht weder von Rleift noch von feiner Braut, fondern von einem Dritten herrührt, daß die Braut, der es in die Sande tam und auf die es, vielleicht als beziehungereich fur Rleift. einen lebhaften Eindruck machte, ce für Rleift abschrieb, und ba Diefer wiederum eine Copie davon machte, welche er feiner Braut im Umtausch gegen ihre Abschrift des Gedichts, die er behielt, über= fandte. Das h. R. barunter murbe bann nur etwa als eine Erinnerung baran, bag eben er ihr bas Gebicht gleichfam zugeeignet habe, zu betrachten fein. Als das Werk eines bekannten Dichters wüßte ich übrigens das Gedicht nicht zu bezeichnen. Wie Bulow bagu gekommen ift, bem Gebicht bie leberschrift "An Bilhelmine" zu geben, wovon im Original nichts fteht, weiß ich nicht. Zuerft abgedruckt mar das Gedicht, wie Wilbrandt berichtet, in einem Mufenalmanach vom Jahre 1830.

1) Merturs Zauberstab, ber alle Schlöffer löste. (Dem Gebicht beigefügte Anmerknung.)

Richt vor den Bogen trit der Hirsch und wendet Die Scheibe seiner Brust dem Pfeile zu; Der Jäger muß in Feld und Wald ihn suchen, Wenn er daheim mit Beute kehren will. Er muß mit jedem Halme sich berathen, Ob er des Hirsches leichte Schenkel trug, An jedes Baums entreistem Aste prüsen, Ob ihn sein königlich Geweih berührt. Er muß die Spur durch Thal und Berg verfolgen, Sich rastlos durch des Moors Gestrüppe drehn, Sich auf des Felsens Gipfel schwingen, sich Hinzen, Bis in der Wildniß dicksten Mitternacht Er trastlos neben seine Beute sinkt.

Der Schwalbe Neft hangt an des Knaben Hütte, Allein die leichte Beute reizt ihn nicht. Er will des Ablers königliche Brut, Die in der Eiche hohem Wipfel thronet. Denn das Erword'ne — wärs mit einem Tropfen Schweiß

Auch nur erworben — ist uns mehr, als das Gesundne werth. Den wir mit unsres Lebens Gesahr erretteten, der ist uns theuer, So wie dem Araber der theuer ist, Dem er ein Stück von seinem Brote gab.

Am Ufer glänzt die helle Perlenmutter, Und des Agats buntfardiges Gestein; Allein der Perlenfischer achtet Nicht was die Erde dietet, stürzt Sich lieber in bes Weeres Wogen, senkt Sich nieder in die dunkle Tiese, und Kehrt stolzer, als der Bergmann mit dem Golde, Wit einer Auster blassem Schleim zurück.

Den Bergmann soll die Wünschelruthe nicht Mit blindem Glück an goldne Schätze führen, Er soll durch Erd' und Stein sich einen Weg Bis zu des Erzes eblem Gange bahnen, Damit er an dem Körnchen Gold, das er Mit Schweiß erward, sich mehr, als an dem Schatze, Den ihm die Wünschelruthe zeigt, erfreue.

Des Künftlers Meißel übt sich an Kristallen, Die schon von selbst mit Farben spielen, nicht. Er übt sich an bem rohen Kiesel, ben Des Knaben Fußtritt nicht verschonte, wühlet Sich durch die Kinde, lockt den Feuersunken, Der in des Kiesels kaltem Busen schlummert, In tausend Blißen aus dem Stein hervor, Und schmückt mit ihm der Herrscher Diadem.

Richt zu bem Schiffer schwimmet aus ber Ferne Des Indiers goldner Ueberfluß heran, Er muß auf ungewissen Brettern sich Dem trügerischen Meere anvertraun. Er muß der Sandbank hohe Fläche meiden, Der Klippe spiggeschliffnen Dolch umgehn, Sich mühsam durch der Meere Strudel winden, Mit Stürmen kämpsen, sich mit Wogen schlagen, Bis ihn der Küste sichrer Port empfängt. Auch zu der Liebe schwimmt nicht stets das Glück, Wie zu dem Kaufmann nicht der Indus schwimmt. Sie muß sich ruhig in des Lebens Schiff Des Schicksals wildem Meere anvertraun, Dem Wind des Zufalls seine Segel öffnen, Es an der Hoffnung Steuerruder lenken, Und, stürmt es, vor der Treue Anker gehn. Sie muß des Wankelmuthes Sandbank meiden, Geschickt des Mißtrauns spihen Fels umgehn, Und mit des Schicksals wilden Wogen kämpfen, Bis in des Glückes sichern Port sie läuft.\*)

**H**. **R**.

<sup>\*)</sup> In dem Original finden sich an zwei Stellen bes Gebichts. Correcturen. Der Bers: S. 242 B. I von oben bieß zuerst:

<sup>&</sup>quot;Nicht vor den Bogen trit der hirsch, dem Jäger", die letzten beiden Borte waren aber ausgestrichen und statt deren die Borte: "und wendet" darüber geschrieben. Ebenso war S. 243 Z. 14 von unten statt "verschonte" erst geschrieben "verschonet" und statt "wühlet: wählet"; beides war dann corrigirt. Ein Kleist-Berehrer, dem ich die Ansicht des Originals verschaffte, wollte aus diesen Correcturen schließen, daß Kleist der Bersasser des Gedichtes sein müßte, weil beim bloßen Abschreiben keine Textänderungen vorkämen. Ich würde dies zugeben, wenn die beiden angeführten Correcturen (die einzigen, die sich sinden!) wirklich inhaltliche Aenberungen enthielten, so daß man sähe, Kleist habe erst einen Gedanken im Sinne gehabt, den er dann aber durch einen andern ersett habe. Allein so ist es nicht; vielmehr hat Kleist beide Male offenbar nur beim Abschreiben sich versehen und dieses Versehen durch die Correctur gut gemacht.

C.

#### Fragerettel\*).

- 1. Wenn ber Mann sein brutales Recht des Stärkeren mit den Wäffen der Gewalt gegen die Frau außübt, hat nicht auch die Frau ein Recht gegen den Mann, das man das Recht des Schwächeren nennen könnte, und das sie mit den Waffen der Sanftmuth geltend machen kann?
- 2. Bas knupft die Menschen mehr mit Banden bes Bertrauens aneinander, Tugenben ober Schmächen?
- 3. Darf bie Frau niemanbem gefallen, als bem Manne?
- 4. Belche Gifersucht ftort ben Frieden in ber Che?

Damit inbessen nicht immer bloß Dein Verstand geübt wird, liebe Wilhelmine, sondern auch andere Seelenkräfte, so will ich auch einmal Deiner Einbildungskraft eine kleine Aufgabe geben. Du sollst mir nämlich die Lage beschreiben, die Deinen Erwartungen von dem künftigen Glücke der Ehe am Meisten entsprechen könnte. Du kannst dabei Deiner Einbildungskraft freien Lauf lassen, den Schauplat des ehestichen Glückes ganz nach Deinen Begriffen vom Schönen bilden, das Haus ganz nach Deiner Wilklühr ordnen und einrichten, die Geschäfte bestimmen, denen Du Dich am liebsten

<sup>\*)</sup> Die folgenden Fragezettel, welche Kleist seiner Braut zur Beantwortung als "Denkübungen" zustellte, gebe ich ohne eine bestimmte (etwa chronologische) Reihenfolge, da für eine solche sich kein Anhalt sindet. Einige Wale hat, wie man sieht, Kleist seinen Fragen selbst die Antworten beigefügt, jedenfalls um der Braut ein Muster und eine Andeutung zu geben, wie sie es zu machen habe. Auch in seinen Briefen kamen schon eben solche Andeutungen vor.

unterziehen würdeft und die Bergnügungen nennen, die Du Dir oder mir oder Anderen am liebsten barin bereiten mögtest-

Frage.

Eine Frau, die achtungswürdig ist, ist darum noch nicht interessant. Wodurch erwirbt und erhält sich nun wohl eine Frau das Interesse Mannes?

Antwort.

Es ist mit dem Interesse wie mit allen Dingen dieser Erde. Es ist nicht genug, daß der Himmel sie erschaffen hat, er muß sie auch unterhalten, wenn sie sortdauern sollen. Und nichts bedarf der Nahrung, der sorgfältigsten, mehr, als das räthselhafte Ding, das sich erzeugt, wir wissen nicht wie, und wieder verschwindet, wir wissen nicht wie — das Interesse.

Interesse erwecken und es sich selbst überlassen, heißt einem Kinde das Leben geben, und es sich selbst überlassen. Das Eine stirbt wie das Andere dahin, nicht, weil man ihm etwas Schäbliches zufügt, sondern weil man ihm nichts zusügt.

Aber das Kind ift nicht so ekel in der Ernährung als das Interesse. Das Kind begnügt sich mit einer Nahrung, das Interesse will immer eine ausgesuchte, verseinerte, wechselnde Nahrung. Es stirbt, wenn man ihm heute und morgen vorsetzt, was es schon gestern und vorgestern genoß.

Denn nichts ist bem Interesse so zuwider, als Ginsförmigkeit, und nichts ihm bagegen so günstig, als Wechsel und Neuheit. Daher macht uns das Reisen so vieles Bersgnügen, weil mit ben immer wechselnden Standorten auch die Ansichten der Natur immer wechseln und daher hat überhaupt das Leben ein so hohes, ja das höchste Interesse, weil es gleichsam eine große Reise ist und weil jeder Augenblick

etwas Neues herbeiführt, uns eine neue Ansicht zeigt ober eine neue Aussicht eröffnet.

Nun ist aber nichts so fähig, eine immerwechselnbe Gestalt anzunehmen, als Talente. Die Tugend und die Liebe tragen ihrer Natur nach immer nur ein Gewand, und dürsen es ihrer Natur nach nicht wechseln. Talente hingegen können mit Form und Einkleidung unaushörlich wechseln und gefallen vielleicht eben nur darum, weil sie das können.

Daher wird eine Frau, die sich das Interesse Mannes erhalten will, ihre Talente, wenn sie von der Natur damit beschenkt ist, immer ausbilden und üben müssen, damit der Mann immer bei ihr den Genuß des Schönen sinde. den er nie ganz entbehren kann, und den er sonst bei Fremden suchen müßte. Denn Tugend und Liebe begründen zwar das Familienglück, aber nur Talente machen es wirklich anziehend. Dabei ist nicht eben nothwendig, daß die Talente des Zeichnens, der Musik, des Borlesens 2c. dis zur Bollskommenheit ausgebildet sind, wenn nur überhaupt der Sinn für das wahre Schöne dabei herrschend ist.

Fragen.

- 1. Darf man jeden irrigen Grundsatz anderer Menschen bekämpfen ober muß man nicht unschädliche Grundsätze bulden und ehren, wenn an ihnen die Ruhe eines Menschen hängt?
- 2. Darf man wohl von einem Menschen immer mit unerbittlicher Strenge die Erfüllung seiner Pflichten verlangen, oder kann man nicht schon mit ihm zufrieden sein, wenn er seine Pflichten nur immer anerkennt und ben guten Willen, sie zu erfüllen, nie verliert?
- 3. Darf ber Mensch wohl Alles thun, was recht ist, ober

muß er sich nicht bamit begnügen, daß nur Alles recht sei, was er thut?

- 4. Darf man sich in bieser Welt wohl bestreben, bas Vollkommene wirklich zu machen, oder muß man sich nicht begnügen, nur bas Vorhandene vollkommen zu machen?
- 5. Was ist besser, gut sein ober gut handeln?

Wenn ein Mädchen gefragt wird, was sie von einer zukünftigen Ehe fordert, um am Glücklichsten darin zu sein, so muß sie zuerst bestimmen:

- I. Welche Eigenschaften ihr künftiger Gatte haben soll, ob er an Geist und Körper außerordentlich, oder gewöhnlich, und in welchem Grade er dies sein soll 2c., ferner ob reich, vornehm 2c.
- II. Welch ein Amt er bekleiben soll, ob ein militairisches ober ein Civilamt, ober gar keines.
- III. Wo ber Schauplatz ber Ehe sein soll, ob in ber Stadt ober auf bem Lande, und wie er in einem dieser Fälle seinen einzelnen Bestimmungen nach beschaffen sein soll, ob er im Gebirge, ober in ber Ebene, ober am Meere liegen soll 2c.
- IV. Wie das Haus selbst eingerichtet sein soll, ob groß und prächtig, ober nur geräumig, bequem 2c. 2c.
- V. Ob Luxus in der Wirthschaft herrschen soll, oder Wohlstand 2c.
- VI. Welche Geschäfte fie führen will, welche nicht zc.
- VII. Welche Vergnügungen in dem Hause herrschen sollen, ob geräuschvolle, oder stille, prächtige oder edle, moderneoder sinnreiche 2c. 2c.

- VIII. Welchen Grab von Herrschaft sie barin führen und welchen sie ihrem Gatten überlassen will?
  - IX. Wie ihr Gatte sich überhaupt gegen sie betragen soll, ob schmeichelnd ober wahr, bemüthig ober stolz; ob er im Hause lustig, ober froh, ober ernst sein soll; ob er sie außer bem Hause mit selat ehren soll, ober ob es genug sei, wenn bies zu Hause im Stillen gesichieht; ob überhaupt außer bem Hause vor den Menschen viel geschehen musse, ober ob es nicht genug sei, ganz im Stillen besto mehr zu genießen?

Da bas Ganze nichts als ein Wunsch ist, so hat bie Phantasie ihren uneingeschränkten Spielraum, und darf sich an keine Fessel der Wirklichkeit binden. —

Frage. Was ist munschenswerther, auf eine kurze Beit, ober nie glücklich gewesen zu sein?

Antwort.

Wenn man den Zustand dessen, der ein Glück verlor, mit dem Zustande dessen vergleicht, der nie ein Glück genoß, so schwanken die Schaalen unter den Gewichten fast gleicher Uebel und es ist schwer die Frage zu entscheiden. Doch scheint es, als ob sich die Waage auf die Seite des letzteren neigte.

Wer einst an ben Brüsten bes Glückes ben goldnen Traum bes Lebens träumte, ber streckt zwar, wenn ihn das Schicksal mit rauher Stimme weckt, wehmüthig die Arme aus nach den göttlichen Gestalten, die nun auf immer entssiehen, und sein Schmerz ist um so größer, je größer das Glück war, dessen er genoß; aber ihm ist doch aus dem Füllhorn des Seegens, das von oben herab sich öffnet, auch ein Blümchen zugefallen, das ihn selbst in der Erinnerung

noch erfreuen tann, wenn es gleich längst verblüht ift. Ihm find doch die Ansprüche, die er an dies Leben zu machen hatte, nicht ganz unerfüllt geblieben, nicht mit allen seinen Forberungen ist er von der großen Erbschaft abgewiesen worden, welche der Himmel den Kindern der Erde vermacht hat, nicht murren wird er mit bem Bater ber Menschen, ber ihn von feiner Liebe nicht ausschloß, nicht mit bitterm Groll seine Geschwifter beneiden, die mit ihm nur zu gleichen Theilen gingen, nicht zurnen auf ben Genuß feines Gludes. weil er nicht ewig währte, so wie man dem Frühlinge nicht zürnt, weil er kurz ist und den Tag nicht verwünscht, weil ihn die Nacht ablöset. Muthiger und sicherer, als wenn er nie auf hellem Pfade gewandelt wäre, wird er nun auch die dunkeln Wege seines Lebens durchwandeln und in der Erinnerung zuweilen mit wehmuthiger Freude die bemooften Ruinen seines ehemaligen Glückes besuchen, um das Serbstblumchen der Beisheit zu pflücken.

Aber wenn von allen seinen brennenden Wünschen auch nicht der bescheidenste ersüllt wurde, wer von jenem großen Bermächtniß, von dessen Uebersluß alle seine Brüder schwelgen, auch nicht einmal den Pslichttheil erhalten hat, der steht da wie ein verstoßener Sohn, ausgeschlossen von der Liebe des Allvaters, der sein Vater nicht ist — und die Schaale, auf welcher sein Justand ruht, neigt sich tief gegen die Schaale des Andern.

. 

# 1 DAY USE

RETURN TO

# **Humanities Graduate Service**

Tel. No. 642-4481

This item is due on the LAST DATE and HOUR stamped below.

| MAY 21 1986       |      |
|-------------------|------|
| RETURNED          |      |
| APR 2 2 1986 -9   |      |
| HUM, GRAD, SERVIC |      |
| HOW GIVE CERTIFIC |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   |      |
|                   | 1890 |

LD23A=5m-12,'73 (R5653s10)476=A-32

General Library University of California Berkeley

GENERAL LIBRARY ~U.C. BERKELEY

B000851032